

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

4958G 37.12





## HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE

Subscription Fund

BEGUN IN 1858

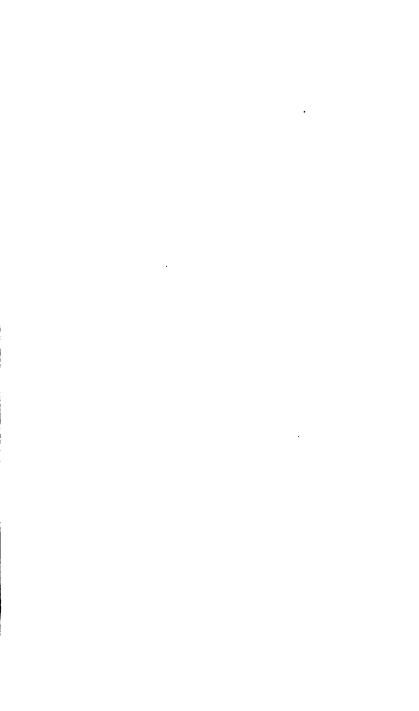

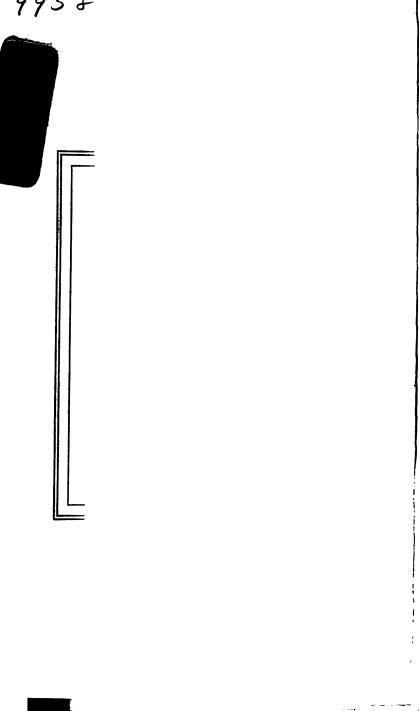

Rathsmade Seschichte, von Helene Böhle M-Raschid Bry

Minden i. Westf.
J. C. C. Bruns' Ver



Helene Böhlau.

# Mathsmädelgeschichten.



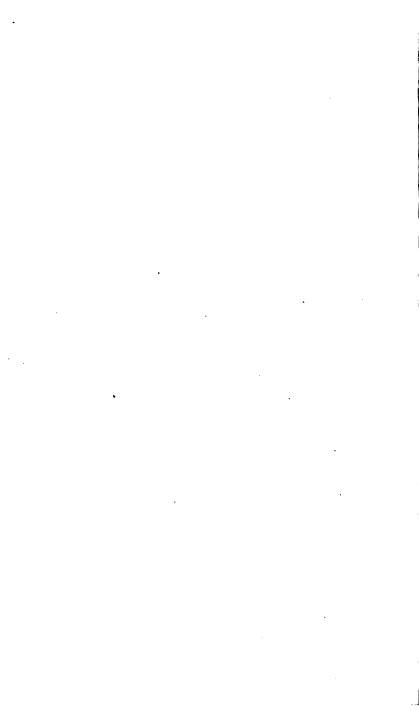

# Rathsmädelgeschichten

von

Selene Zöhlau, M-Raschid Bey.



Minden i. W. J. C. E. Bruns' Berlag. 1888. APR 18 1888

LIBRARY

Duisself invanid

Alle Rechte, auch das der Uebersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten.

# Reiner Rutter

gewibmet.

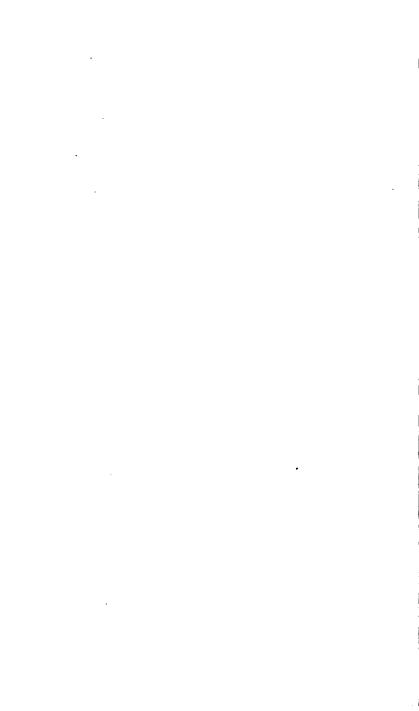



### Inhalts - Errzeichniß.

| Grste Geschichte.                                   | Scite |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Gin bummer Streich trägt zwei schönen Kindern einen |       |
| guten Freund für's ganze Leben ein                  | 1     |
| Zweite Geschichte.                                  |       |
| Es gefchehen Dinge, über die man sich in unfern     |       |
| Tagen verwundern würde                              | 29    |
| Dritte Geschichte.                                  |       |
| Handelt von der alten Rummerselben                  | 83    |
| Vierte Geschichte.                                  |       |
| Die Nathsmädden laufen einem Herzog in die Arme     | 105   |
| Fünfte Geschichte.                                  |       |
| Das Damengärtchen                                   | 119   |

### - VIII -

|     | Sechste Geschichte.                                                                     | Scite. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wie | Frau Rath über bas Leben, über Erziehung und über bie ersten Liebesbriefe ihrer Töchter |        |
|     | bachte                                                                                  | 157    |
|     | Tehte Geschichte.                                                                       |        |
| Das | Gomelden                                                                                | 173    |



### Erste Geschichte.

Ein dummer Streich trägt zwei schönen Kindern einen guten Freund für's ganze Leben ein.



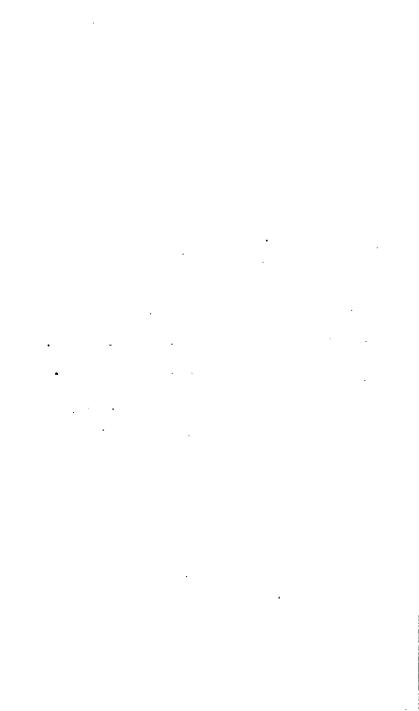



Mitten im großen bentschen Reiche liegt ein weit und breit berühmtes Städtchen, Weimar im Thüringerslande. Da regierte, als meine Großmutter noch ein Kind war, ein sehr kluger und guter Fürst, der durch seine Güte und Weisheit große Dichter, die zu jener Zeit lebten, dazu vermocht hatte, bei ihm in seinem Städtchen zu wohnen. Und da er ein so überaus weiser Herr war, den Jedermann liebte und verehrte, so kamen Dichter und Gelehrten gerne von allen Seiten, lebten in der Stadt des Fürsten und schrieben dort so herrliche Dinge, daß alle Welt darüber in Staunen gerieth. Und noch jetzt ist das, was diese Männer damals gedacht und gedichtet haben, das Schönste, was wir kennen, und wird noch lange, lange Zeit das Schönste bleiben.

Von biesen Männern ist Alles genau und oftmals erzählt und beschrieben worden, und die Menschen werden in Jahrhunderten noch von ihnen reden. Aber neben ihnen wohnten in jenen Tagen gar viele Leute in der Stadt, von denen fast Niemand mehr spricht. Die hatten auch ihre Freuden und Leiden, auch ihre guten Stunden, fühlten und empfanden ties, waren froh und litten, hatten auch Herz wie jene. Sie sind gestorben und vergessen.

\*\* シリまさす

Ueber viele gute Leute waren bamals schwere Zeiten hereingebrochen, Krieg und Noth. Einige Wenige leben noch, die von ben vergangenen Zeiten zu erzählen wissen.

Bon folden habe ich es erfahren, daß damals in ber engen, winkeligen Windischengasse in Weimar, die von Jung und Alt nur Wünschengasse genannt wurde, in einem hohen, schmalen Sause ein Berr Rath wohnte mit Frau und Rindern. Es waren zwei Buben, die in ber Schule schon in ben oberen Rlaffen fagen, und zwei jungere Madchen, welche Rose und Marie hießen und von den Nachbargleuten, von den Gaffenbuben und von Jebermann bie Rathsmäbel genannt wurden. Und in der Wünschengaffe und barüber hinaus war wohl Reiner, ber die Raths= madchen nicht recht wohl kannte und nicht wohl wußte, daß sie ein paar wilbe Rreaturen waren, die ihrer Mutter Noth machten. Spielten Rose und Marie mit ben Schulbuben auf ber Gasse, ba that sich wohl ein Fensterchen in bem Saufe auf, bor bem fie gerabe ihr Wefen trieben, und eine Frau in großer Haube ober ein guter, alter Nachbar, ber bebächtig bas Wochenblatt las, rief hinaus: "Rofe, binde Deine Bopfe zusammen! Marie, patiche nicht in ben Pfüten! - Wollt Ihr wohl, Rose und Marie, ober es fest etwas, wenn's ber Bater hört!" An bergleichen Burufe von Seiten ber Nachbardleute ichienen bie Rathsmädchen gewöhnt. Es machte ihnen wenig aus. Gegentheil blieben fie befto luftiger, thaten, mas fie wollten, machten ihre Sache in ber Schule ichlecht und waren in jeber freien Stunde auf der Gaffe ober irgendwo vor ber Stabt zu finden ober auch nicht zu finden. Gie hatten Beibe absonderlich dicke Böpfe, die hingen ihnen schwer am Rücken herunter, und wenn sie miteinander in ihren Ging=

hamkleibern über die Straße schlenberten und ein Gassenbube wollte mit ihnen Reckerei treiben, ober sie waren mit ihren guten Freunden in Streit gerathen, da langten sie ihre Zöpse vor und suchtelten damit um sich her, daß so ein Vorwitziger, der mit ihnen angebunden, allen Respekt davor bekam. Denn ein fester, straff gestochtener Zops hat schon seine Wucht, wenn er einem Bengel über Nase und Wangen fährt.

Die Zöpfe haben ben Beiben manchen Spaß ein= gebracht.

Rose und Marie konnten sich gang in ihr braunlich blondes Saar, wenn fie es aufflochten, wie in einen Mantel Und eine vornehme Dame, die Pringeg Raro= line, die den Herrn Rath und auch die Kinder kannte, ließ die beiden munteren Mädchen manchmal zu sich auf bas Schloß kommen und hatte sie eines schönen Tages, um sich mit ihnen zu vergnugen, auf zwei Schemelchen setzen laffen, ihnen bas Haar aufgeflochten und um fie herum= gekämmt, daß es ihnen auch die Gesichter überdeckte, ebenso Rleider und Kuße und noch ein gut Stuck auf der Erde hin lag. Darauf hatte fie allerlei vornehme Leute herein= gerufen und fie rathen laffen, mas für munderbare, glanzende Geschöpfe ba vor ihnen fauerten. Der Unblid mochte gang eigenthumlich gewesen sein, so bag Niemand recht wußte, was er bavon halten follte, bis bie Rathamabel verlegen aufstanden und sich bas haar aus ben beißen Gesichtern ftrichen.

Die Rathsmädchen, das wissen wir nun schon, waren ein paar lose Bögel. Sie hatten aber auch in ber wunderstichen Zeit Dinge erlebt, von denen heutzutage kein noch so wilder Junge sich eine Vorstellung machen kann; von

einem Mädchen gar nicht zu reben. — Eine gute Weile lang sahen sie täglich frembes Kriegsvolf durch die Straßen ziehen und hörten Kanonen und schwerrollende Pulverswagen über das Pflaster fahren. — Mit Herzklopfen lauschten die Leute im Städtchen auf den dumpfen Kanonensbonner, der bis nach Weimar dröhnte, als bei Jena die furchtbare Schlacht geschlagen wurde, in der Napoleon den Sieg errang.

Und später, ba gab es in ber Bunichengasse oftmals russische Solbaten, Rosaden, die hatten bort ihre Lager Die kauerten bes Nachts auf Strob und aufaeschlagen. schnarchten, und ihre Pferbe ftanden neben ihnen und ließen bie Röpfe hängen. Damals haben bie Rathsmädchen auch Blünderung mit erlebt. Als die Frangosen in Weimar wirthschafteten, haben fie gesehen, wie mir nichts, bir nichts, bie Franzosen nahmen, was sie fassen konnten; - wie sie aus bes Baters Saufe kamen und bie fconen Schinken aus ber Vorrathskammer forttrugen, und biefe Schinken hatten fie gar an rofa und blaue Schärpenbander gehangt und fo über bie Schultern geworfen. Die Scharpenbanber aber waren die, welche die Mutter den Madchen fonft Sonntags um bie Rleiber geknüpft hatte! Mls Rose und Marie das vom Kenster aus gesehen, da kamen sie weinend zu ihrer armen Mutter gelaufen, die bleich im Lehnftuhl am Ofen fag, mahrend ber Bater fich braugen mit ben Frangosen abplagen mußte.

An bemselben Tage, an bem bies geschehen war, hockten die Beiden wieder auf dem Fensterbrett. Sie waren allein im Zimmer. Da sahen sie, wie ein paar Franzosen in bem Konditorlaben, ber Raths gegenüber lag, sich zu schaffen machten. Dieser Konditorlaben war ben Mädchen

von jeher als das Berlockenbste erschienen, was es auf der Welt geben konnte. Er gehörte einer alten Frau Ortelli, und die Mädchen schauten mit Spannung durch die Scheiben, was die lärmenden, schwadronirenden Franzosen wohl vorhätten. Da sahen sie, und der Abem stockte ihnen, wie die Soldaten aus einem Kasten die schönsten Figurchen, bunte Männerchen und allerhand fardiges Biehzeug, "hast du nicht gesehen", mit vollen Fäusten zur Thure hinauswarsen, dabei lachten und schrieen.

Daß so etwas überhaupt möglich sei, hatten bie Mäbchen sich nicht träumen lassen. Ohne etwas darüber zu reben, sprangen sie Beibe wieder von ihrem Fensterbrett; Röse nahm ein blau getupstes Tragkörbchen, daß ihrer beiber Eigenthum war und hinter dem Osen stand, und sie liesen stumm und erstaunt einmüthig miteinander die Treppe hinab und sammelten unten die Zuckersigürchen. Da war schon von den Herrlichkeiten Manches von vorüberziehenden Soldaten und Pferden zerstampst und zertreten worden, und wie Röse und Warie über dem Sammeln waren, half ihnen ein freundlicher Franzose, ein Soldat, dabei.

Sie hatten solche und andere ganz unglaubliche Dinge erlebt. Ein alter Kosacke, der bei ihnen im Quartier lag und dem diese Mädchen gut gefielen, wollte ihnen einmal einen Spaß machen und hatte sie in seinem zweirädrigen Wagen, den er "Kibitka" nannte, mit über Land genommen; und das war eine Fahrt gewesen, die sie ihr Lebtag nicht vergessen konnten. Das ging wie der Wind, wie der Blit!

Der alte Kosacke in seinem Pelgrocke hieb auf die Pferde ein, daß sie nur so raften, und daß die Funken sprühten; — so fahren die Kosacken! — und der zweis

rädrige Wagen stieß und slog, und die Mädchen klammerten sich an dem schmalen Holzsitze sest, und der Athem verging ihnen, so schnitt ihnen der Wind bei der Schnelligkeit, mit der sie suhren, an den Gesichtern hin. Der alte Kosacke lachte und Cagte immer: "Thut nix!" und suhr weiter und weiter, und die Bäume und Felder schwirrten nur so an ihnen vorüber, so schnell ging es, wie noch kein Wensch in Deutschland je gesahren war. Und als der Kosacke sie endlich vor ihrem Hause abgesetzt hatte, da zitterten sie noch.

Dann einmal hatten ihre Brüber von einem anberen Rosacken ein Pferd für achtzehn Pfennige gekauft, das hatte der durftige Kerl los werden wollen, da er es wegen Futtermangel doch nicht behalten konnte. Wie die Brüder aber das Pferd mit heimbrachten, da gab es Zank bei Raths, und die armen Buben mußten ihren Gaul mit schwerem Herzen wieder fortschaffen. Aber so darunter und darüber ging es dazumal her, daß die Schuljungen für ein paar Pfennige zu einem Pferde kommen konnten, für soviel, wie sie jeht wohl für ein Duxend Schußtugeln anwenden.

Mit dem Effen und Trinken hingegen war es schlimmer bestellt, das nahm ihnen die Einquartirung vor der Nase weg. — Es gab, wenn Soldaten im Hause lagen und mit am Tische aßen, eine braune Mehlbrühe, in die waren Fleischstücke und Brodstücke hineingeschnitten, die sich einander an Größe gleichkamen, aber es wurde damit wie solgt gehalten: die Fleischstücke für die Soldaten, die Brodstücke für Eltern und Kinder. — Das waren bose Zeiten! Die Mutter hatte den Kopf voller Sorgen und hatte Noth und immer Noth, das Essen zu schaffen, und wußte nicht, wo sie die Kleider hernehmen sollte; denn mit dem Gelde ging es knapp zu. Sie konnte auch nicht immer nach den

Rindern sehen, wie fie es sonft wohl gethan hatte, und konnte nicht nachkommen, ob es in der Schule gut stande.

So mar es gefcheben, bag bie Mabchen ein Bischen Auch als bie Zeiten wieber ruhiger wild aufwuchsen. wurden, blieben fie noch immer ein paar rechte Rangen, schwänzten bie Stunden, fo oft es fich thun ließ; wurden von dem Lehrer ihrer Faulheit wegen tuchtig abgestraft, machten fich aber wenig baraus; fpielten in einem Wälbchen, bas bas Schanzchen beißt und nahe bei ber Stabt liegt, bie luftigften Spiele mit allerlei Kindervolt; ichrieen und lärmten und hatten nichts im Kopf, als wie fie ihre Tage recht munter hinbringen konnten. In bem Balbehen war es eine Luft, wie fie lebten. Da gab es Gruben und Sählen, bidites Bufdwert und taufend Berftede; bort hatten fie fich eingeniftet und spielten Rauber nach Bergensluft, hatten ihre Schlöffer bort und Burgen. Da gab es Rrieg und Bertheibigung, es wurde gefangen genommen und befreit, und Rose und Marie waren immer babei. Gine Schanbe aber blieb es, wie wenig fie lernten, und bag fie fich nicht bie geringste Sorge um ihre Faulheit machten.

Da wohnte in ber Wünschengasse eine Jüdin, welche bie Kinder unter dem Namen die dicke Nanni kannten. Sie hieß Nanni Beit und war eine ältliche Person, die sich um Alles bekümmerte, was die Nachbarn thaten. Sie war im Ganzen gutmüthig, nur etwas neugierig und schwathaft und stand in dem Ruse, reich und geizig zu sein. Die war auf die Nathsmädchen nicht gut zu sprechen; denn sie kannte auch Wariens und Kösens Lehrer. Und als sie wieder einmal eines schönen Tages ganz besonders ihren Aerger über die Mädchen gehabt hatte, da war sie zu der Frau Nath hinübergegangen. Die Frau Nath hatte die Jungser

in die gute Stube geführt, und Rose und Marie, benen es aus guten Gründen gar nicht recht wohl um's Herz war, daß die dicke Ranni bei der Mutter saß, lauschten an der Thure und stießen sich gegenseitig vom Schlüsselloche weg. Was sie aber erlauschten, das waren schlimme Dinge.

Die bide Nanni fagte, nachbem fie ihre Meinung über bas Wetter ausgesprochen und bemerkt hatte, bag ben Fruchtknospen nach heuer wenig Obft zu erwarten fei, "ja, Frau Rath, das ift nun so und wenn Ihr es mir nicht übel nehmen wollt, ba möchte ich Euch mit meines Herzens Meinung kommen. Da Ihr es nicht zu wissen scheint, baß Rofe und Marie bie Schule ichmangen, fo mare es gut, bachte ich, wenn Ihr es mußtet, und beshalb habe ich mich heraufgemacht. - 3hr stellt Euch bas nicht so vor, aber ber Lehrer weiß sich nicht mehr zu helfen; ba ist kein Ich fage Euch, Frau Rath" -- fo ging es Austommen. Die Jungfer rebete ber'guten Nachbarin zu, ein strengeres Regiment zu führen. "Die Mäbels murben nun zu groß."

Balb mußten Röse und Marie vom Schlüsselloche weghuschen, benn ber Bater kam die Treppe herauf und ging ernst und gemessen, wie es seine Art war, an den Mädchen vorüber, die sich ganz harmlos an das Fenster gestellt hatten, und ging auch in das Zimmer hinein. Nun wagten sie nicht wieder, zum Lauschen an die Thüre zu schleichen.

Sie gingen in ihr Kämmerchen, das eine Treppe höher lag, sehten sich miteinander auf Rösens Bett und kamen überein, daß es die dide Nanni unten durchaus nichts anginge, wie sie es mit der Schule hielten, und daß es von ihr heimtucisch ware, sie in eine so dumme Berlegenheit zu

bringen. "So eine alte Klatsche!" sagte Rose. Da hörten sie unten die Thure gehen, saßten sich ein Herz und schlichen sachte oben die Treppe herab, soweit nur, um zu hören, was es gabe, ohne daß man sie bemerken könnte. Und sie hörten, wie die Wutter mit ihrer eigenthümlich weichen Stimme sagte, und jeht klang die Stimme leise zitternd: "Ich danke Euch noch einmal, Jungser Beit. Ihr meint es gut und ich nehme es auch gut auf. Es sind bose Zeiten gewesen und man hat noch schwer daran zu tragen. Ihr habt mir einen guten Rath mit der Concordia Loisette gegeben, ich werde es mir überlegen."

"Was benn?" sagte Rose zu Marien. "Was wollen Sie benn mit ber Jungser Loisette?" "Gar nichts!" stüfterte Marie und athmete tief auf. Noch nie war bie Stimme ber Mutter Rosen und Marien so zu Herzen gebrungen, wie eben jett. Sie hatte geweint!

"Daran ist die alte Nanni schuld!" bachte Marie und bog sich etwas über das Geländer. Da hörte sie, wie die Nanni sagte, etwas schnarrend, wie es ihre Art war: "Da habe ich heute eine Eile, kaum daß ich mir den Weg zu Euch, Frau Rath, absparen konnte; muß ich jetzt noch mit meiner Dorothe das Korn in die Mühle tragen, was denkt Ihr, und habe vorher noch die Wässche zum Einsprengen zu bringen!"

"Geigbrache!" rief Marie leife hinunter.

Und die Mutter sagte zu Nanni: "Ja, Jungfer Beiten, das solltet Ihr nicht thun, wozu haben benn die Wüller die Ställe voll Esel? Ihr solltet doch das Korn nicht selber tragen.

"Ja, ja, Frau Rath, wo es einen Groschen zu sparen giebt, ba sollte man es wohl thun." Das sagte sie so

etwas anzüglich, wie es ihre Art war. Und Rose und Marie hatten einen rechten Aerger auf sie; sie setzen sich nebeneinander auf der Treppenstuse zurecht und trauten sich nicht hinunter zu gehen.

In Weimar gab es zu jener Zeit gar viele Mühlen. Da war die Burgmühle, die Federwischmühle, die Lottenmühle, die Gassenmühle und noch manche andere. Damals tauften sich die Leute nicht fertiges Wehl, sondern ungemahlenes Korn, das die Bauern Markttags in die Stadt einfuhren, und jede Familie ließ sich des Jahres ein paar Mal ihr Korn in einer jener Mühlen mahlen und bestellte sich den Müllerknappen, daß er das Korn abhole. Der kam dann und lud den Kornsach auf seinen Esel, der ihn zur Mühle trug. Das war natürlich für die Kinder jedes Mal ein Fest.

"So ein Geizdrache!" sagte Rose wieder. "Man sollte ihr doch einmal einen Streich spielen und ihr alle Esel über den Hals schicken."

"Du bist klug," meinte Marie, "das möchte ich seben, wie das anginge?"

"Wir bestellen sie," sagte Rose; "bas soll keine Menschenfeele verrathen, daß wir sie bestellt haben."

Da rückten bie beiben Mäbchen eng aneinander und flüsterten und zischelten und kniffen sich vor Freude in die Finger. Gine wurde übermüthiger, als die Andere, und es dauerte nicht lange, da schlichen sie die Treppe hinab bis hinunter in den Haussslur, und in dem Haussslur stießen sie sich vor lauter Unternehmungslust ein paar Wal gegen die Thürpfosten; das war so ihre Art, sich miteinander zu vergnügen. Daranf liesen sie in bester Laune, und hatten alle Noth und Sorgen vergessen, die Gasse hinunter auf den

Dort trafen sie einen Jungen, ber ihr guter Markt. Freund war, den nahmen fie mit und vertrauten ihm Alles. Dann schickten fie ihn in die Feberwischmuhle und warteten braußen vor der Thure und ließen ihn dem Muller fagen: "Die Jungfer Beit in ber Bunichengaffe will um fechs Uhr mahlen laffen, einfäckiges Korn, und der Efel möchte Dann gingen fie in bie Lottenmuble, in bie Burgmühle, und überall mußte ber Junge biefelbe Musrichtung machen. Als sie aber bor ber Gaffenmuble ftanben, da fagte ber Junge, er wolle lieber nicht hinein= gehen, benn es hatte mit Budang neulich etwas gefest, und ba hatte er es abgekriegt. — Bubang war ber Sohn bes Müllers, und ber Muller hieß Loifette; beffen Bater mar frangofischer Mundkoch am Sofe gewesen. Der Gohn bieß Beinrich und murbe bon Jungen und Mabchen Bubang genannt; weshalb, bas war nicht recht bekannt. Bahrichein= lich hatten sie ihm einen frangösischen Namen geben wollen und kannten nur ein einziges Wort, bas ihnen frangösisch vorkam, bas mar Bubbing, bas Gute, Guge, bie Geltenheit, bie Mancher nur bem Namen nach fannte. Go mochte wohl aus jenem Worte "Bubang" unter ihnen entstanden fein, benn' fie sprachen Alle fehr schlecht mit einander, gerade fo, wie es auf ben Weimarifchen Gaffen noch heute Mobe ift.

Die Gaffenmühle war ein wunderliches Haus, hatte ben Giebel nach der Straße zu, die sehr abschüffig ist und der Bornberg heißt. In einen ganz kleinen, dunklen Hof führte ein schmales Pförtchen. Durch den Hof aber floß ein klarer Bach, der ein großes, dusteres Wühlrad trieb.

Die Gaffenmuhle hatte ein geheimnisvolles Aussehen, und man glaubte, daß es barin fpute.

In der Mühle wohnten der Müller Loisette mit seiner Schwester Concordia und dem Sohne Heinrich, der auf der Gasse Budang genannt wurde. Der war ein hübscher Junge und etwas älter, als die Rathsmädel, sehr zierlich, mit krausem Haar und dunklen Augen. Er hatte sich den Schulbuben und Mädchen gegenüber in Respekt geseht; wodurch wußten sie auch nicht recht, aber sie hatten Respekt vor ihm. Er war ein vorzüglicher Schüler, ließ sich nichts zu Schulben kommen und wußte, wenn es darauf ankam, eine küchtige Faust zu führen, so daß Manche von ihm schon etwas verspürt hatten.

Er gehörte aber nicht zu bem Bolfe, bas in bem Balbchen sein Wefen trieb.

Jetzt standen also Rose, Marie und der Junge vor der Mühle und Keines wagte sich hinein. Da kam der Mühlknappe aus dem feuchten, kühlen Hofe und stellte sich spreitspurig vor die Pforte, um eine Pfeise zu rauchen. Röse trieb den Jungen an, seine Ausrichtung zu machen, so daß er wohl oder übel gehen mußte, um seinen Spruch dem Knappen zu sagen.

"Die Jungfer Beit in ber Bunfchengasse will mahlen laffen, einfädiges Korn, und Ihr möchtet ihr einen Gsel schiden, um fechs."

"Ja wohl," sagte ber Knappe, "heute um sechs."

Da schaute aber Budang zum Fenster heraus und gudte ein Bischen in die Luft und sah, ganz ohne etwas zu benken, die Rathsmädel stehen, erkannte den Jungen, dem er etwas aufgebligt hatte, und nicke ihm zu, als wollte er sagen: "Wir kennen uns schon."

"Das war bumm, baß Bubang guckte," fagte Marie. Und sie gingen nun langsam in Erwartung ber Dinge, die

ba kommen follten, wieber gurud. Als fie bie Treppe hinauf ftiegen, rief bie Mutter gerade nach ihnen, und sie antworteten etwas tleinlaut. "Kommt gleich berauf und geht in bie Stube," fagte bie Mutter. Sie hatte eine Schuffel in ber Sand und mochte wohl in ber Ruche noch zu thun haben. "Geht nur, ich tomme gleich," fagte fie, als bie Mabchen noch stanben und unentschlossen auf bie Schuffel blidten. 3m Zimmer war Riemand, und Rofe und Marie brudten fich, etwas unbehaglich geftimmt, am Fenfter herum. Rofe fpielte mit dem Fingerhut der Mutter, ließ ihn auf bem Tenfterbrett bin und ber rollen, bis er hinunter fiel, und Marie ichnippte mit ber Scheere einen feften, iconen Zwirnsfaben in fleine Endchen. Es murbe ihnen mit ber Zeit beklommen zu Muthe. Da kam endlich bie Mutter berein und fagte: "Ich bin recht befummert Euretmegen. Ihr seid boch schon große Madchen und folltet verfteben, bag es Eurer Mutter manchmal fauer wirb, mit Allem fertig zu werben; aber ba muffen mir fremde Leute fagen, mas für faule, ungerathene Rinder ich Ihr macht mir bas Herz recht schwer."

Röfe und Marie, als wären sie bis dahin blind gewesen, sahen mit einem Male, wie ihre Mutter so blaß war, und wie sich schon ein paar graue Fädchen durch ihr dichtes Haar zogen, und das bewegte sie. Sie sahen auch, daß ihre Augen roth geweint waren. Reine wagte, etwas zu erwiedern, aber Beiden klopfte das Herz, und sie wünschten in diesem Augenblicke nichts weiter, als die Mutter möge nicht so traurig aussehen. Lieder hätten sie vom Bater einen gehörigen Sermon bekommen, der würde ihnen das Herz nicht so beschwert haben, wie die wenigen ruhigen Worte der Mutter, die dieser so ganz aus der Seele kamen.

"Morgen," sagte die Frau Rath, "werdet Ihr zu der Jungser Concordia Loisette gehen, die wird Euch Rähstunde geben und zweimal die Woche einen französischen Unterricht. Ich ermahne Euch zu nichts. Macht, was Ihr wollt; benn wenn Euch Euer Herz nicht sagt, was Ihr von heute ab zu thun habt, ist jede Rede unnüh." Damit ging die Rutter wieder an ihre Geschäfte.

"So! Das meinte sie vorhin auf bem Flur, wir sollen zu ben Loisettens," sagte Rose und sah Marie bebenklich an. "Das hat uns die Beiten gut eingebrockt." Da schlug die Wanduhr in der Stube halb sechs, und Beide sahen vor sich hin und schwiegen.

"Marie," sagte Rose kleinlaut, "in einer halben Stunde sind die Gjel da." Wie sie Marien anblickte, sah sie, daß diese eine erbärmliche Miene zog und daß ihr eine Thräne schon bis herunter an das runde Kinn gelaufen war. "Hast Du Angst?" fragte Rose mit etwas unsicherer Stimme.

"Ja!" sagte Warie schwer bedrückt, benn es war ein böses Zusammentreffen, ber Mutter bebeutungsvolle Wahsnung, die Aussicht, schon am nächsten Tage in der Gassensmühle zu Jungfer Loisette geben zu müssen, und der Unfug, ben sie gegen die Jüdin eingeleitet hatten. Wie bald konnten sie nun erwarten, daß die Wüller von allen Seiten der Stadt sich in der Gasse vor dem Hause der Jungfer versammeln würden, und daß es da Halloh gäbe, das war vorauszusehen.

Roje, die eine ruhigere Gemuthkart, als ihre Schwester, hatte und sich nicht so leicht aus der Fassung bringen ließ, sagte: "Ach was! herauskommen wird es schon nicht, und was wird denn Großes dabei sein, einmal einen solchen

Drachen zu ärgern. Wir gehen jetzt gleich hinauf zu Corniceliusens," bas waren Beutlersteute, die der Jüdin gerade gegenüber wohnten, "und wenn es los geht," suhr die leichtsinnige Röse fort, "bann lausen wir hinunter in die Thorsahrt und gucken durch die Spalte." Sie machten sich also schnell auf die Beine, um noch hinüber zu dem Nachdar zu kommen. Diese freuten sich, als die Rathsmädchen bei ihnen eintraten, denn sie standen auf sehr gutem Fuße mit einander, und der Beutlermeister sagte zu seiner Frau: "Geh' und hole doch von den Backpstaumen!"

Die Nathsmädigen waren schon oft so regalirt worden; aber heute konnten sie sich auch nicht zu einer einzigen entschließen; benn vor lauter Aufregung und Angst wurde ihnen das Schluden schwer, und sie betrachteten die guten Pflaumen, als wären es Kieselsteine. Sie wagten nicht, an das Fenster zu treten, und stellten sich Beide neben den Meister Cornicelius, der an einer Bauern-Leberhose arbeitete, mit seiner kurzen, sesten Nadel und dem blankgewichsten Faden ausholte und in das Leder einstach, stetig und unaufshaltsam, als wäre er durch ein Uhrwerk aufgezogen und könnte erst aufhören, wenn dieses abgelaufen sei.

"Ja, ja!" sagte ber Beutler und schaute mahrenb seiner Arbeit mit einem freundlichen Blick zu ben Mäbchen auf, die neben ihm standen und zusahen. "Für wen wird benn die Leberhose?" fragte Röse, die es für nöthig fand, etwas zu reden.

"Die ist auf Borrath, Roschen," erwieberte ber Beutler, ohne inne zu halten.

"Ja, was ift benn bas?" rief mit einem Male bie Beutlersfrau und trat an's Fenfter. "Kinber, kommt schnell einmal her!" Den Rathsmädden aber wurde es

S. Böhlau, Rathsmäbelgefchichten.

angst und bange; ba hatten sie die Bescheerung. Unten vor ber Thure der diden Nanni waren die Müller mit sammt den Eseln angelangt; die Jungser war eben auch schon aus dem Hause getreten, und der Lärm ging los. Die Nachsbarsleute rissen die Fenster auf; wer auf der Straße war, kam zugelausen; es sammelte sich von allen Seiten und Müller und Esel waren bald eingeschlossen von neugierigen Gaffern, mitten unter ihnen die dicke Nanni. Sie hatte ein weißes Linnen über dem Arme hängen, und die Haube saß ihr schief auf dem Ohre.

Die war in Rage; ber Taufend, bas ging wie Semmel= Da hatte, wer nur ben Mund aufthat, ohne bak er ausgesprochen, seine Antwort und zwar eine boppelt gesalzene und gepfefferte. Die Meisterin öffnete jest bas Kenfter und brangte bie Mabchen, bamit fie ja Alles feben follten, gang vorne hin. Der Meifter machte fich auch in bie Höhe und stellte sich mit eingestemmten Armen hinter bie Frau. Go waren bie Rathsmädchen gefangen und mußten, fie mochten wollen ober nicht, mit ansehen, mas fie angerichtet hatten. Gie hatten es fich noch bor zwei Stunden nicht beffer munichen können. Jest aber hatten fie fich am liebsten verkriechen mögen. Die Bergen maren ihnen gang gehörig ichwer; benn fo einen Strafenlarm veranlagt zu haben, bas ift feine Rleinigkeit. Aber fo viel hörten fie aus all' bem Bant unten heraus, bag bie Subin fich von ben Müllern felbst zum Besten gehalten glaubte; fie hatte tein gutes Gewissen gegen bie Müller. mochten noch fo fehr auf ihrem Rechte bestehen, sie borte nicht barauf, sondern, nachdem fie ihrem Bergen Luft gemacht, ftemmte fie ben linken Urm in bie Seite, ichaffte sich, wie es ihre Art war, tüchtig Plat, verschwand in

ihrem Hause und warf die Thure hinter sich zu. Run rasonnirten die Wüller noch eine Weile unter einander, und erst nach und nach wurde der Wenschenknäuel unter dem Fenster lichter; die Wüller mit ihren Eseln zogen ab, und Alles verlief sich.

"Da geht auch Bubang!" sagte Marie schüchtern zu Rose.

"Ja!" fagte Rofe.

Als die Mädchen miteinander die Treppe hinuntergingen, um nach Hause zu lausen, da stand, als sie aus der Thüre traten, Budang da, trat auf sie zu und sagte: "Das seid Ihr gewesen! Ich habe Euch wohl gesehen! Iest hier am Fenster und vorhin. Schämen solltet Ihr Euch!" Jest trat er ihnen noch einen Schritt näher. "Wenn Ihr Jungens wär't," sagte er mit zorniger, leiser Stimme, "da sehte es jeht etwas; darauf könnt Ihr Euch verkassen!"

Damit ließ Budang sie stehen. Er sah nur noch, baß Marien die Thränen in den Augen standen und es auch Rose schon um den Mund zuckte, aber was ging ihn das an.

Die Mädchen waren sehr betroffen, es hätte ihnen gar nichts Schlimmeres passiren können; benn Bubang stand hoch in ihrer Meinung, und sie hatten nur immer ihren Aerger gehabt, daß er es nicht mit ihnen hielt. Sie waren ganz zerknirscht von Bubang's offenbarer Verachtung, wie er sie gegen sie gezeigt hatte.

In einem troftlosen, reuevollen Zustande kamen sie zu Haufe an; ber wurde ihnen ganz unerträglich, so baß sie am liebsten laut geweint hatten, als bei Tische die Brüber von ber Eselgeschichte erzählten und ihren Spaß baran

hatten. Die Brüber bekamen aber von dem Bater einen starken Berweis. Er wolle nicht, daß seine Söhne sich an solchen Rüpeleien vergnügten, sagte er, und so etwas von Scham und Aerger, wie die Mädchen jetzt fühlten, war noch nie in ihnen aufgestiegen. So früh es nur anging, schlichen sie sich hinauf in ihre Kammer. Den andern Tag sollten sie zu Jungser Loisette in die Mühle gehen und würden Budang begegnen; das stand ihnen mit Entsetzen den ganzen Abend vor der Seele. Sie konnten darüber nicht zum Einschlafen kommen, und Warie kroch vor lauter Angst zu Rösen in's Bette, legte den Arm um die Schwester, und so schliefen die beiden Schelme, als sie trotz aller Sorge und Roth gar zu mübe wurden, ein und schliefen bis in den hellen Worgen.

Das war eine fcwere Stunde, als fie am anderen Tage nach ber Besperzeit, von ber Mutter Jebe mit einer Näharbeit ausgerüftet, zu ber Jungfer Loisette geschickt wurden. Als fie vor ber Gaffenmuble ftanden und fich nicht hineinwagten, hofften fie von Minute zu Minute, baß etwas geschehen murbe, um sie zu retten. Rose batte bor lauter Ungft und Scham graufame Ibeen, bag es ihr z. B. recht gewesen, wenn die Dauble mitsammt ber Jungfer und Bubang so vor ihnen in die Erbe hineingerutscht mare. -Aber was half's; sie mußten sich entschließen. Raghaft gingen sie burch bas kleine Sofden. Ueber bas mächtige Rab raufchte ber falte, klare Dublbach, und fie hörten bas Mahlwerk klopfen und hämmern. Als sie in die Duble traten, fühlten fie, wie bie Dielen leife gitterten, benn alle Raber waren in Arbeit, und aus bem Mahlraum brang es wie feiner Staub, und bas gange haus roch fraftig nach frischem, trodnem Mehl. Alles war rein und fauber, bie

Treppen schneeweiß, und die Mehl= und Kornsäcke lagen rings an den Wänden in Reih und Glied aufgeschichtet. Mit klopfendem Herzen stiegen sie die blanke Treppe zum ersten Stock hinauf, wo die Müllersleute wohnten. Röse saßte Muth und klopfte. "Herein!" rief es. Röse öffnete, und sie traten Beide in eine große, niedere Stube. Da kam ihnen die Mamsell Concordia Loisette entgegen; sie war ein feines Persönchen, sehr klein und schmächtig. Röse war fast schon größer, als sie. Die Mamsell Concordia hatte ein frisches Gesicht und lebhafte, graue Augen.

"Run, da kommt Ihr," sagte sie, "da wollen wir einmal sehen, wie es um Eure Näherei steht!" Die Raths=mädchen aber achteten kaum auf das, was die Wamsell sagte, benn in der großen Stube am Ofen saß Budang an einem Tischen und drehte ihnen den Ruden zu. Er nahm keinerlei Notiz von ihrem Eintreten.

Die Jungfer Concordia sah sich die beiden Rathsmädchen, die demüthig und geduckt nebeneinander standen, lächelnd an und sagte, indem sie sich an Röse wendete: "Nun, wie ist es denn gekommen, daß sie Euch so Halb über Kopf hierher geschickt haben? Ihr habt es wohl ein Bischen arg getrieben?"

Da wurden die Beiden roth bis hinter die Ohren und erwiederten nichts. Concordia hatte sie in einem scherzenden, luftigen Tone gefragt, der ihnen gut gesiel, und sie bekamen gleich eine gute Meinung von der Jungfer.

Concordia bedte ben Tisch und setzte hübsche, bunte Taffen barauf, die große Kaffeetanne und ein Stud selbst= gebadenen Ruchen.

"Das ift zum Schulanfang," fagte fie.

Daß es so zugehen könne, hatten die beiben armen Sünberlein sich nicht vorgestellt. Dann nahm Concordia noch ein Glas mit drei frischen Rosen, das im Fenster stand, und setzte es neben den Kuchen auf das weiße Tuch.

Den Mabchen wurde es gang feierlich zu Ruthe.

Alle nahmen ihre Stühle, auch Bubang, und setzten sich um ben Tisch. Als die Jungfer eben eingießen wollte, da siel eine von den drei Rosen aus. Sie hatte daran gestoßen, und die schönen rosa Blättchen lagen auf dem weißen Linnen. Die Jungfer nahm ein paar davon und streute sie in Rösen's und Marien's Tasse, that ein Stücken Zucker dazu, goß Milch darauf und sagte: "Das ist etwas sehr Gutes, bergleichen bekommt man nicht alle Tage. Nehmt Ihr auch ein Tröpschen Kassee dazu?" Da nicken die Beiden, und es gesiel ihnen trotz der Berlegenheit, in der sie sich befanden, außerordentlich.

Als Budang sah, daß seine liebe Tante Concordia so sehr freundlich mit den Mädchen war, stimmte ihn das gegen die Rangen auch milder, und er rückte ihnen die Kuchenschüffel hin. Da sahen sie ihn bedenklich an und wurden roth. Sie trauten ihm nicht recht. Die Jungfer aber, der diese Feier unversehens zu groß geworden war, sagte: "Eure Lehrer sollen ja recht unzufrieden mit Euch sein. Die Jungfer Beit sagte mir, daß Ihr die Schule schwänzt und am faulsten von Allen seid —? Ist das wahr?"

Da nickte Marie, und ber gute Biffen blieb ihr im Munbe steden. "Run, ich will Guch einmal etwas sagen;" begann die Jungser nach einer Beile und hatte eine Stimme, so hell wie ein Glöckhen, "bas geht nicht mehr, daß Ihr so faul seid; benn sehr balb werdet Ihr ganz große Mädchen.

Zeigt boch bem Heinrich manchmal Eure Arbeiten; ber weiß, ob sie schlecht sind ober gut. — Nicht, Heinrich?" wendete sie sich an ihn. "Das thatest Du? Du siehst den Beiden ihre Sache manchmal nach?" Da fühlte Heinrich sich geehrt und sagte! "Ja!" machte aber eine kühle und gleich= gültige Miene dazu.

Nun saßen sie mit der Lehrmeisterin über der Arbeit, und Budang war hinausgegangen, und sie hatten allerlei verfängliche Fragen betreffs des französischen Unterrichts, den sie bei der Jungser beginnen sollten, zu bestehen. Als die Stunde zu Ende war, und sie die Treppe hinunter gingen, da rief ihnen die Jungser Concordia nach: "Geht nur und laßt Euch von Heinrich sein Marmottchen zeigen; er wartet unten im Eselstall."

Richtig, da stand Budang und sagte ziemlich mürrisch: "Kommt nur herein, da ist etwas!" Schüchtern folgten ihm die Mädchen. Das war eine Herrlickeit in dem Eselstalle. Sechs Esel und ein junges Eselchen mit einem lockigen, dicken Kops, das ihnen über alle Maßen verrückt und sidel entgegensprang. — Was war doch der Budang für ein glücklicher Junge!

"Da feht die Efel," fagte er etwas spitig und fah die Mädchen leicht spöttisch von der Seite an. "Budang," begann Rose und nahm sich zusammen, "wir waren's."

Bubang antwortete nichts. Das war ben Rathsmädchen eigentlich sehr räthselhaft und etwas unheimlich. Aber er zeigte ihnen einen lebenden Hamster, ben er im Eselstalle in einer Kiste hatte und ben er das Marmottchen nannte, und sagte ihnen, das sei ein französischer Name und hieße auf beutsch das "Murmelthier". Er ließ sich bas Hamsterchen in den Aermel kriechen, aber er erlaubte nicht, daß Marie und Rose das Thier anfaßten, und alle Drei machten im Gelstalle miteinander ab, daß Rose und Marie den nächsten Aufsatz mit Budang zusammen arbeiten wollten ind bestimmten die Stunde bazu. Und wirklich half ihnen Budang so getreulich dabei, daß Rose, die nebenbei gesagt, eine miserable Schrift hatte, vom Lehrer darunter gesetzt besam: "Gut gedacht, aber schlecht geschrieben." Das war ihr nicht ganz angenehm, denn sie mußte Budang die Unterschrift zeigen. Budang lachte aber darüber.

So saßen die Dreie, des Müllers Heinrich und die Rathsmädchen, wie es sich gerade traf, oben bei Raths im Dachstübchen, oder in der großen Stude bei der Jungfer Loisette miteinander und arbeiteten. Das ging anders wie früher, wo den Mädchen die Schule und Alles, was damit zusammenhing, ein rechtes Aergerniß war. Budang hatte eine außerordentliche Lust zum Arbeiten, es ging ihm leicht von der Hand, und es machte Kösen und Marien den Eindruck, als vergnüge er sich damit. Nie war er schlechter Laune dabei und immer eigenthümlich liebenswürdig. Die Rathsmädchen waren über diese Erfahrung erstaunt und sahen in Budang eine Merkwürdigkeit, von der sie nicht recht wußten, was sie davon halten sollten.

Ginmal, als die Mädchen mit Budang über dem Arsbeiten saßen, betrachtete sich Rose den Freund, der sich mit seinem Lockenkopf über ein Buch gebeugt hatte, ernsthaft und kaute an ihrer Feder. Budang saß ihr gegenüber, da fuhr sie mit ihrem Finger leise in sein dicks, blondes Haar, so daß er mitten in seinem Eiser aufblickte. "Budang," sagte sie noch immer nachdenklich, "Du willst wohl so ein großes Thier werden, wie wir hier so Biele haben?" Damit

meinte Röse, die sich mit Borliede schlecht auszudrücken pflegte, die weltberühmten Dichter, von denen ich im Anfang erzählt habe, und die zu jener Zeit in der Stadt wohnten. Budang verstand sie, denn er war an derlei Redensarten von ihr schon gewöhnt und sagte ernsthaft: "Ja, wer das könnte! — So dumm zu fragen. Du frägst doch manchemal wirklich dumm. — Ich werde Arzt!" fügte er hinzu; und er wurde es später auch. "So?" sagten die Mädchen, und wieder einmal erschien ihnen der Freund in einem anderen Lichte und außerordentlich verständig, daß er schon mit aller Ernsthaftigkeit vorsorgte und über Dinge bestimmt hatte, die ihn heute und auch morgen noch nichts angingen.

Budang war ben Mädchen ein guter Lehrmeister, benn ba er kaum älter war, als sie, trat ihnen sein Ernst, seine Güte, sein heitrer Fleiß recht nahe, und es kam ihnen vor, als wenn sich diese Dinge gut mit ihren Jahren vertrügen, benn bis jetzt hatten sie gemeint, mit ernster Arbeit und was damit zusammenhängt, habe es bei ihnen noch völlig Zeit. Bon Budang hatten sie, ohne daß sie es recht wußten, mehr gelernt, als ihr Lebelang vorher, und sie waren jetzt bald daran, auß zwei wilden, faulen Nichtsnutzen ein paar allers liebste Mädchen zu werden.

So ging ber Sommer bin.

Anfang August wurde in Beimar, wie wohl auch anderwärts, ein Bolkssest gefeiert, das Schützensest. Auf einer Biese vor der Stadt, da waren Schaubuden errichtet, und in jeder war etwas Besonderliches und Närrisches zu seben. Schon Bochen lang vorher hatten die Herrlichkeiten, die est zu betrachten geben wurde, die Gedauken der Rathsmäden beschäftigt. Als endlich der Tag herankam, da holten sie die frisch gewaschenen, weißen Kleider aus dem

Schrank, die Mutter half ihnen bei dem Anziehen, und statt ihrer schwarzen Leberschuhe setzte sie ihnen grüne, nagelneue Stiefelchen auf den Tisch und flocht ihnen in die langen Zöpfe grüne, seidene Bander.

So aufgeputt stolzirten sie miteinander über den Markt, zunächst der Gassenmühle zu, mit der sie sich längst ausgesöhnt hatten. Budang gudte schon zum Fenster heraus und rief ihnen entgegen: "Kommt rasch herauf zur Tante Concordia, rasch! — Und ihr habt ja grüne Bänder und habt auch grüne Schuhe!" Da lachten die Beiden über das ganze Gesicht, denn sie wußten gar wohl, weshald die gute Mutter sie mit dem schönen Schuhwerke überrascht hatte. Es war ihnen sehr wohl und fröhlich um's Herz, und sie sprangen die Treppe hinaus. Oben stand Concordia und hielt zwei Kränze in die Höhe, die waren prächtig voll gebunden aus schönen rosa Walven.

Da rief Röse auf ben ersten Blick: "Die Walven hat ber Bubang stibitt! Ich weiß auch, wo er sie her hat. Ueber Goethe's Garten ba stehen welche."

"Dummes Zeug!" sagte Jungser Concordia. — Aber ich glaube beinahe, es war etwas Wahres daran, benn ber Bubang guckte so schlau. — Die Jungser führte sie vor den Spiegel und drückte ihnen die Kränze fest in die Stirne und sagte mit ihrer glockenhellen Stimme: "Ihr seid doch prächtige Mädel, Ihr Rathsmädchen, und nun macht, daß Ihr auf das Schühenfest kommt!"

Auf ber Bogelwiese war ein Gebränge, es schnurrte, lärmte und schrie von allen Seiten und schon von Weitem. Wie sie mit Bubang die breite Allee hinaufgingen und noch nicht recht wußten, wo sie ihren Groschen anbringen sollten, ba fahen sie zwei Männer kommen: ber Gine, klein und

untersetzt, auf der Brust einen prächtigen Stern, der Andere von mächtiger Gestalt, stattlich im langen, blauen Gehrod. Und Alles machte den Mämmern ehrerbietig Platz. Budang und die Rathsmädchen wußten gar wohl, wer ihnen da entzgegen kam. Der Kleine war Karl August, der gute und weise Fürst, Großherzog von Weimar; der Andere Goethe, der Dichter. Budang zog die Mütze und sagte: "Da kommen sie!"

Und ba waren sie auch schon ganz nabe, und die Mabchen ftanden und knirten, und Bubang wußte nicht, was er für ein Geficht machen follte, als Rarl Auguft Rose und Marie an die Sand faßte und fagte: "Gi, ba seib Ihr ja auch, Ihr Rathsmädel. Kommt einmal mit! Und Du kannst auch mitkommen!" wendete er sich an Bubang, bem bas Blut zu Gefichte ftieg. Am Wege unter ben Baumen ftand bie tleine, grune Jagbbrofchte von Rarl August, die Jebermann kannte. Der Großherzog rief ben Rutscher und ließ die Kinder sich hineinsetzen, hob felbst die zierliche Rose in ben Wagen und nickte ihr zu. "Nun zu!" rief er. "Nun fahr' Er bie Balge einmal tuchtig in bie Runde und schaffe Er fie wieder hierher!" Gang fo faate er und nichts anders. Jest fuhren die Dreie in ber berühmten Drofchte über bie Bogelwiese und waren gar zufrieden mit fich und aller Welt; und bie Mabchen freuten jich, daß Budang mit ihnen war; benn fie hatten ihn lieb und wußten, daß er es gut mit ihnen meinte. Dreie hielten sich an ben Sanben, so halb aus Freude, und halb, weil es sie verlegen machte, mitten burch die vielen Leute zu fahren, und fie fagen geputt nebeneinander, und bie Sonne ichien, und Alle schauten ihnen nach. Das war ein herrlicher Tag.

Die Dreie aber blieben in guter Freundschaft ihr Leben lang und gebachten ber gludlichen Jugend, als sie miteinander alt geworben waren.

Und bas Alles hat mir meine Großmutter erzählt, und ba ist tein Wort hinzugesett. Sie hat bas Alles mit erlebt, benn bas Rathsmabel, die Rose, ist meine liebe, gute Großmama.



## Sweite Geschichte.

Es geschehen Dinge, über die man sich in unsern Tagen verwundern würde.



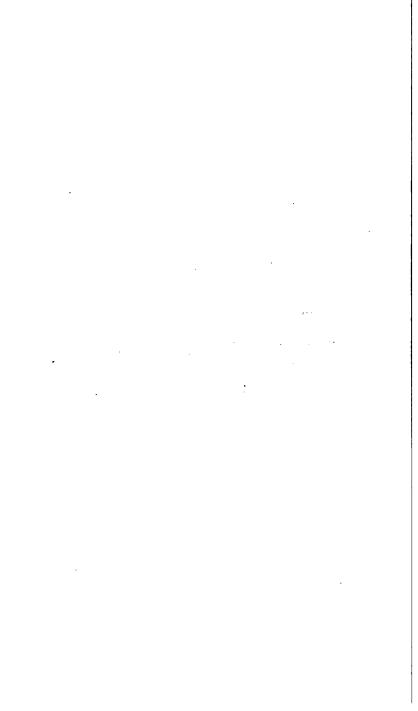



Das war eine schöne, urwüchsige Zeit, in ber man zu Weimar lebte. Bon allen vier Windseiten ging Frische, bie ganz Deutschland burchwehte, auch über bas kleine Nest.

Es mar turge Zeit nach Beendigung bes Freiheits= frieges, furze Zeit nach bes großen Napoleon's Sturz, und bie Befriedigung, etwas erreicht und errungen zu haben, lag wie eine gute, gefunde Luft, die Jeber zu seinem Wohl, zur Stärkung feiner Menschenwürbe und Rraft einathmen fonnte, über ben Lanben ausgebreitet. Den Gemüthern, bie Jahre lang unter Druck und Noth gelitten, die um ihr hab' und Gut und ihre Sicherheit sich geangstigt hatten, war in dieser Zeit, von ber ich rede, auch ber Rausch bes Befreitseins und ber Begeifterung geschwunden und hatte sich in bas Gefühl einer allgemeinen Genefung umgewandelt. Und welche Frische, welche Hoffnungstraft erhebt fich in einem Menschen, der nach langer Trübsal, nach schwerem Drucke gefundend aufathmet! und ein ganzes Bolt, bas zu Leben wieber erwacht, welcher Reichthum, welche Ueber= fälle an Freude, an Beiterkeit, an Leichtfinn entfaltet jich ba!

Der Ausbruck von Elend, von Aufruhr, ber einstimmig aus ben Bolfern fich erhebt, ift bie gewaltige Sprache, bie

bas Menschengeschlecht mit dem Schickfale spricht. Kein Donner der Elemente ist so großartig drohend, wie die einige Stimme des murrenden und in Elend gesunkenen Bolkes. Und kein Ausdruck der Freude ist so mächtig, so herzerquickend, wie das Ausleben des zu neuem Behagen erwachenden Bolkes.

Rein Sonnentag gleicht ber heiteren, lebendigen Ruhe, bie nach Angst und Kampf über Dörfern und Städten liegt; das Unbedeutenbste ist in solcher Zeit Träger und Berkunder einer großen Errungenschaft.

Jebe frohe Scene zeigt uns bas Gebeihen von Generationen, zeigt uns, baß die alte, bewährte, auf hohe Ziele beutenbe Kraft des Menschengeschlechtes wieder siegreich burchgebrungen ift.

In ber kleinen Stadt Weimar aber hatte diese Kraft gerade in den Jahren der Bedrängniß ihre höchste Offensbarung gegeben; ungestört von den tiefgreisenden Unruhen ihrer Nation lebten in den Mauern des Städtchens die hervorragenden Menschen, die durch ihr Leben und ihr Wirken verkündeten, daß die Sterblichen Schöpfermacht in sich tragen, daß sie dem, was wir göttlich nennen, verswandt sind.

Aber nicht jene Großen sind es, von denen ich erzählen will, sondern Denen wende ich mich von Neuem zu, die, während die Gewaltigen für Ewigkeit und Ruhm lebten, unscheindar sich ihres unscheindaren Daseins freuten; Denen neige ich mich zu, die vergessen sind, Denen, deren Lieb-lichkeit, Hoffen und Träumen wie Blüthenregen niedersank, im Niederfallen schon vergehend. Die beiden "Nathsmädel" sind es, die Röse und Warie, mit den dicken Zöpfen, die aus jener vergangenen Zeit wieder auftauchen sollen, die beiden

schelmischen Kinder, die in den Kriegsunruhen aufgewachsen sind, die in ihrer Kindheit, in der Wünschengasse, vor ihrem Hause die Franzosen haben kampiren sehen, die mit dem Rosaden, der bei ihnen im Quartier lag, in seiner Kibitka über die guten deutschen Felder in Weimars Umzgegend gestogen, gesaust und gerafselt sind, denen die Plünderung des Städtchens zu allerlei merkwürdigen Erzlednissen verhalf — die beiden Wädchen, die in der unruhigen, sorgenvollen Zeit eine überschwänglich luftige, freie Kindheit erledt hatten, die das Glück genossen, weniger, als es in ruhigeren Jahren der Fall gewesen wäre, erzogen, beobachtet und gebildet worden zu sein.

Bu welch' einer frohlichen, gesegneten Generation gehörten meine beiben Rathsmäbel, die mit ihren Kameraben und Kamerabinnen ein sorgenloses, unbedrücktes Leben führten!

In aller Harmlosigkeit schwänzten sie die Schule, und trieben ihren Schabernack, wie wir wissen, mit Nachbar und Nachbarin.

Wie bebrückt und unfrei erscheint die Jugend in unseren Tagen, der das Harmloseste als Bergehen, jeder Freiheits= drang, der sie einmal von ihrem ehrbaren Weg ablenkt, als schwer strasbar gekennzeichnet wird.

Du arme heutige Jugend! Ahntest Du, welchen Reichthum "Jugenb" im Anfange unseres Jahrhunderts umschloß, welchen Ueberschwall von Leben! Du könntest Dich bitter beklagen, gekränkt und betrogen würbest Du Dir erscheinen, von Ansang an gealtert, in Pflichten einsgezwängt! Welchen trübseligen Eindruck würden Deine kärglichen Freiheitsstunden Dir geben, die man klug und berechnend wie eine Wedizin, nach Ueberanstrengung Dir

zugemessen hat, wenn Du vergleichen könnteft! Wenn Du wüßteft, was ich weiß!

Ja, ein unbefangenes, menschenfreundliches Auge findet, trot aller weisen, sachgemäßen Widerlegung, daß es Dir, o Jugend, übel in unseren Tagen ergeht!

Doch auf und nieder bewegen sich die Ereignisse auf Erben, und es kommt eine Zeit, wo Jugend wieder aufathmen kann.

So ruhig und bedächtig geht es nicht fort, wie jest.

Aus Bewegung, aus Kampf, aus Beforgniß ber Erswachsenen, ber Alten, werden ihr wieder unbeaussichtigte, berückende Freiheitsstunden erstehen, — aber wann?

Jeht zu jener vergangenen Zeit, die den jungen Herzen von bamals ihre Bunfche, ihre Rechte, ihr Streben nach Bundersamem, Bebeutungsvollem im reichsten Maße erfüllte.

Röse und Marie waren, wie wir aus dem ersten Theil ihrer Abenteuer und Erlednisse ersahren haben, noch zur rechten Zeit in die Hände der Jungser Concordia gerathen und zu der Freundschaft von deren Nessen, des guten, vortrefslichen Budang, ehe alle Aussicht, daß sie etwas lernten und ein paar tüchtige Mädchen wurden, bei ihnen verloren war. Ihr Budang hatte ihnen treulich geholsen, daß sie mit Ach und Krach bis zu einer höheren Klasse ihrer Schule gekommen sind. Was für ein guter, prächtiger Junge war doch dieser Budang! Seit die beiben Mädchen ihn kennen gelernt hatten, schien für sie gesorgt.

Sie arbeiteten unter seiner Leitung, machten mit ihm und seinen Freunden Streifzüge in der Umgegend. Die Mutter unserer Beiden, die Frau Rath, konnte ruhig ihre Rangen bem ihr als ausgezeichnet bekannten Neffen ber Jungfer Concordia überlassen.

Sie hatte bamals mit Bedacht Concordia als Lehrerin ihrer Kinder ausgewählt und freute sich, wie heimisch Rose und Marie in der Gassenmühle, in der, wie wir wissen, Concordia mit ihrem Bruber, dem Müller, und dessen Sohne Budang hauste, geworden waren.

3ch will jest wie folgt beginnen:

Im Winter wurde bei Raths eine einzige Stube geheigt. In ber stand ber Arbeitstisch bes Baters, in ber saßen bie Mutter, die Brüber und die beiben Rathsmädel. — Alle, Gebuld miteinander übend, Alle auf ben Bater Rücksicht nehmend, Alle so still und besonnen wie möglich.

Die Rathstinder waren an diese bedachtsamen Winterstunden gewöhnt, die ihre starten Lebensgeister zu bem außerordentlichsten respektivollen Schweigen herabbruckten.

Die Brüber arbeiteten mahrend biefer Zeit. Man hörte bas Kritseln ber Febern von Vater und Sohnen. Die Mutter und bie Madden waren mit Raharbeit beschäftigt.

Ein Fluftern, von bem Marie und Rofe einen auß= gebehnten Gebrauch machten, war gestattet.

Die Beiben hatten sich unausgesetzt zu erzählen, trotsbem sie Alles und Jebes miteinander erlebten, oder gerade beswegen. Sie hatten jede ihre verschiedenen Auffassungen von den mancherlei Dingen, die sie tagsüber aufstöberten; benn, Gott Lob, die würdigen Stunden im Familienzimmer währten nicht lange, der Bater hatte durch sein Bürger= meisteramt viel außer dem Hause zu thun, und eine feste Regel war, um fünf Uhr etwa wurde Schicht gemacht; da brehte er den Schlüssel an seiner Schreibtischklappe um. Mit diesem Tone strömten die Lebensgeister zurud in die Gemuther.

Die Augen leuchteten, Rose und Marie legten ihre Räharbeit bei Seite, brachten bem Bater übereifrig ben Pelz und Hut, benn ber Bürgermeister machte jeht seinen ihm zuträglichen Gang um die Stadt, um dann mit seinem alten Freunde, dem Aupferstecher Müller, im "Clephanten" sein behagliches Stündchen zu verschmauchen.

Kaum aber war er zur Thur hinaus, so langten Rose Warie hinter ben großen Ofen; ba hatten sie einen Stock, an dem ein weißes Tuch wie ein Fähnlein befestigt war, ben steckten sie zum Fenster hinaus. Das geschah Abend für Abend und mochte seinen guten Grund haben.

Denn nicht lange währte es, da hörten die lauschenben Mädchen von ferne einen munteren rythmischen Pfiff, so energisch, so lustig, so voller Leben.

Es war eine charaktervolle Art zu pfeifen und immer gleichbleibend, nie mit einem Tone von der gewohnten Art abweichend. Mit diesem Pfiffe kundigte sich Budang an, ber treue Kamerad.

Vorsichtig und freundlich stedte Budang, wenn das Signal gegeben war, den blonden Auschelkopf zur Thüre hinein, um sich erst zu überzeugen, ob das Feld auch rein sei, das heißt, ob der Herr Rath auch wirklich nicht mehr an seinem Arbeitstische sitze.

"Nun komm nur," rief ihm bann die Wutter entgegen, und die Mädchen standen schon bereit, ihn zu empfangen. Darauf machte Budang, ehe er noch eintrat, ein Zeichen nach der Treppe zu, und zwei seiner Kameraden, die auf einer der oberen Stufen auf seinen Wink lauerten, traten mit ihm ein.

Der eine war Franz Horny, ein bilbschöner Junge von siebzehn Jahren. Er wohnte an der Ede der Wünschenzgasse und war von jeher ein guter Freund der Rathsmädel gewesen, bei denen er auch in Achtung stand. Sie hielten Beide viel von seiner Fertigkeit im Zeichnen, hatten darin auch nicht Unrecht und bewiesen Geschmad; denn Franz Horny bildete sich in der Folge zu einem guten Künstler aus, der in Amalsi leider in bester Jugend starb. Sein Bild hängt sonderbarer Weise dort in einer Kapelle und wird als Heiligthum verehrt. Es mag aus Zusall dahin gekommen sein, oder durch irgend ein wunderliches Geschick.

Man erzählt sich, daß der schöne, liebenswürdige Künstler in dem Orte, in dem er gestorben, eine abgöttische Berehrung von der Bevölkerung ersahren habe. Er soll ein merkwürdiger und einnehmender Mensch gewesen sein, bessen Schönheit und Talent auffallend waren. Dies habe ich von Friedrich Preller, dem Maler der Odpsse und dem Jugendsreunde Horny's. Zu der Zeit, als er mit seinen Kameraden die Winteradende bei den Rathsmädchen sich vergnügte, war er ein träumerischer, sanster Junge, der von Allen gern gesehen wurde.

Der zweite Gefährte, ben Bubang mitbrachte, war Schiller's jüngster Sohn Ernst, frisch im Aussehen und Besen, ber seine freie Zeit gar zu gern in Naths behaglichem Familienzimmer verbrachte. Das Erste, nachdem die Begrüßung vorüber, war, daß Bubang sich zu seinen Gefährten wendete, die sogleich mit den Mädchen in ein Lustiges Plausbern kommen wollten, und sagte: "Erst müssen sie zeigen, daß sie mit ihren Arbeiten fertig geworden sind."

Bubang war seiner, von Jungfer Concordia erhaltenen Aufgabe, die Madchen zu überwachen, treu geblieben. Röse und Marie mußten ihm ihre Arbeiten bringen. Sie thaten es auch, wie etwas, was sich von selbst versteht, mit allem Ernste.

Nun sette er sich, nahm die Hefte vor, und war etwas nach seiner Meinung gar zu unmöglich gerathen, so mußten sich die beiden Faulpelze daran machen und unter seiner und Ernst von Schiller's Leitung die Sache noch einmal schreiben.

Unangenehm war es für alle Theile, wenn sie ihr Pensum, wie die Arbeiten der Rathsmädel gelehrt benannt wurden, schlecht gelernt hatten. Da gab es ein äußerst langweiliges Ueberhören ohne Ende, ehe man an die beliebte Abendunterhaltung kam, und die Mädchen wurden von Budang hart angelassen. In einer Ecke mühte sich Ernst von Schiller, abwechselnd mit Budang, an Köse ab, die das Auswendiglernen so schwer zu Stande brachte, daß es ein Skandal war, wie Röse's Freunde sich über diesen Mangel ausdrückten.

Für Marie, beren Gebächtniß vortheilhafter ausgestattet sein mochte, genügte einfache Hilfe. Sie war ein für alle Mal Franz Horny zugewiesen, ber sich seinem Amte mit Gebuld und Bewunderung für das schöne Geschöpf unterzog.

Die Rathsmädel glichen zwei Knospen von lebensvollster Frische und Kraft. An ihnen mochte nichts Angekränkeltes sein, Nichts, was nicht ebenmäßig sich entsaltet hatte, und Nichts, was nicht auf eine noch viel lieblichere Bollendung hindeutete. Sie schienen mehr, als man gewöhnlich unter jugendfrisch versteht. Sie waren urwüchsig, eigenartig und harmlos, wie es junge, von Wenschen undehelligte Thiere sind.

Und unbehelligt waren fie, von aller Welt gern gefehen,

bie Freude der Wünschengasse; wer blickte ihnen nicht nach, wann sie mit ihren langen, schweren Zöpfen, die noch vor Kurzem so manchem Gassenbuben um die Ohren gesaust waren, die Straße hinabgingen? Sie bilbeten den Stolz der Untergebenen ihres Baters, "die Rathsmädel", denen man allen Respekt erzeigen mußte.

Ja, ihr Ruf war bis in's Schloß gebrungen, wie wir wiffen. Ueberall aber fühlten sie sich gleich wohl, gleich sicher, ob auf ben Gassen, ob im Schloß, ob unter ben würdigen Bekannten ihres Baters, ober unter ihren guten Freunden und steckten bis über ben Kopf in Wohlbehagen. Die urgefunden Geschöpfe! Wer aber hatte auch solche Freunde, wie unsere Beiden?

Satten fie bie unumgangliche Ueberhörungeftunde, ben Anfang ber schönen Winterabenbe, hinter sich, und blickten Bubang's Augen unter ben dicken, blonden Locken nicht mehr fo ftrenge auf Beantwortung feiner Fragen bringend, die ben Beiben oft fauer genug wurden, bann begannen die behaglichen, unvergeflichen Stunden. Was aber thaten, was unternahmen fie an folch' einem Abend? Gie fpielten Sie fagen eng aneinander gebrangt, bie Mutter, Lotto. bie Brüber, bie Mäbchen, bie Freunde und spielten Lotto um Pfeffernuffe vom Konditor Ortelli, den die Frangofen bamals ausgeplundert hatten; aber mit welchem Gifer wurde gespielt, mit welchem Feuer! und wie wurde gelacht! Worüber fie wohl lachten? Ueber unschuldige Scherze, über eine Anekbote aus bem Leben ber brei braven Jungen, über einen Ausspruch Rosens, die groß war in trocknen, vielsagenden Bemerkungen; barüber, bag Bubang eine Lode über das Auge gefallen war und er gerade burch den Ringel blickte. Dergleichen konnte Rofe und Marie außer

Rand und Band vor Lachen bringen, so daß die Mutter sie manchmal ermahnte, ja, sie aus dem Zimmer steckt, damit sie sich braußen in der Dunkelheit und Kälte einmal erst wieder auf sich selbst besinnen sollten. Sie kamen dann jedesmal in unverminderter Heiterkeit wieder herein und immer mit einer guten Idee, die ihnen wahrscheinlich bei der Abkühlung gekommen war.

Sie schlugen eine Berkleibung vor, einen Tanz. Sie kamen mit ber Bitte zurud, die Freunde und Brüder sollten sie im Stuhlschlitten fahren.

Durch solch' einen lebensvollen Borschlag entstanden die schönsten Stunden. Er schien so ganz aus dem Herzen zu kommen, aus dem innersten Berlangen heraus, und wie er von Herzen kam, so ging er zu Herzen, so wurde er ausgeführt, so wurde er auch von der Wutter gestattet, die eine liebevolle Frau war und wohl wissen mochte, wie göttlich, wie unwiederbringlich, wie leichthinschwindend die Jugend ist.

So haben die Nathsmädel herrliche Winterfahrten gemacht, bei Sonnenuntergang, bei Mondschein; jede in einem Stuhlschlitten, Bruder und Freunde hinter sich, die sie in Windeseile durch die Straßen der Stadt fuhren. So 30g das leichte, luftige, vergängliche Gesindel auch an dem Hause vorüber, in dem der lebte, der für die Ewigkeit schuf.

Sie fuhren über die hellen Lichtscheine, die aus den Fenstern Göthe's auf den Schnee fielen, und bachten-sich nichts dabei, wußten wohl kaum, daß sie vorübergefahren.

Was kummerten sich unsere Rathsmäbel um "die großen Leute" in Weimar. Wochten die thun und schreiben, was sie wollten, die Rathsmädchen hätten nie und nimmer mit ihnen tauschen mögen! So im Schlitten sitzen, von

lieben Freunden geschoben zu werben, daß es ift, als fprühten Funken, und hinaus in ben Mondenschein unter bereiften Bäumen, auf glatter Schneebahn hinzufliegen, das ift Seligkeit, das ift Gluck!

Und welche Streiche spielten sie, über die man jett Uch und Weh schreien würde, stecken Budang in Mädchenstleider und gingen mit ihm spazieren. Weshalb sie das thaten? Gott weiß es! Sie wußten es jedenfalls selbst nicht, thaten es grundlos, vergnügten sich herrlich, hatten alle Drei das Bewußtsein eines wunderbaren Geheimnisses, wollten sich über Jeden, der ihnen begegnete, todtlachen, brachten harmlose Spaziergänger durch ihr Gelächter in Berlegenheit, kauften sich bei Ortelli Kuchen, den sie, nachdem Budang zu Hause sich wieder ausgeschält hatte, bei einem Täßchen Kassee, das ihnen warm gestellt worden, verzehrten, im süßen Bewußtsein, eine Heldenthat ausgesührt zu haben.

In einem alten weimarischen Hause hatten sie zu jeber Zeit Zutritt, konnten bahin mitbringen, wen sie mitsbringen wollten, und blieben immer willkommen, das war die Apotheke am Markte.

Der Apotheker stand mit Raths in Verwandtschaft. Er war ein gelehrter Herr, mit dem Titel Professor, und zu der weimarischen Apotheke durch seine Heirath gekommen; die Frau war Wittwe des früheren Apothekers und hatte ihrem zweiten Manne das blühende Geschäft zugebracht.

Bu diesen Leuten gingen die Mädchen mit Borliebe. Die Bettern und Basen im Hause paßten zu ihnen, und sie konnten immer sicher sein, dort eine wohlgemuthe Gesellsschaft zu treffen. Die Frau Prosessor hatte die Genugsthung, wegen ihrer Kochkunst in der ganzen Bekanntschaft

berühmt zu sein; so gab es auch für die beiden Schleckermäuler, die zu Gaste kamen, immer etwas Gutes zu schnabuliren, was ihnen zu jeder Zeit gelegen war; benn bei Raths ging es nicht hoch her.

Und was war diese Apotheke für ein sonderbares Sans! Gin alter, reichberzierter Erter ichmudte es, ben ein steinernes, verzwicktes Weiblein auf ihrem Nacken gu tragen schien. Das alte Weib mar unfern Beiben von jeher rathselhaft und unbeimlich erschienen. Gin lang= geftrectes Gewölbe biente zum Apothekerlaben. Gewölbe war außerorbentlich finfter. Rur so weit die niebere Glasthur und bas einzige Tenfter Licht einließen, machte es einen behaglichen, wohlthätigen Ginbruck; nur fo weit ichienen die verschiedentlichen Dufte, die aus ungezählten Büchsen und Büchschen, aus unenblichen Schiebkaften aufstiegen, angenehm und zuträglich zu sein. Die Mäbchen hielten es für ausnehmend gefund, in ber Apotheke tief Athem zu holen; und wenn einem der Apothekerkinder etwas fehlte, sette es sich hinunter zu ben Gehilfen und athmete fleißig.

Auch Rose und Marie hatten schon öfters solch' eine Kur sich vorgeschrieben; aber sie hielten sich nur da auf, so weit das Tageslicht, unverfälscht durch Dämmerung, die sich weiter nach hinten in dem Raume ausbreitete, eindrang.

Das Gewölbe war an seinem letten Ende fast bunkel. Bei bem Scheine eines Lämpchens hantirte bort ein widerwärtiger Gehilfe, vor dem Rose und Marie, ebenso wie ihre Bettern und Basen, eine unausstehliche Scheu hegten.

Aus seiner finfteren Ede brangen scharfe Gerüche, bie burchaus nicht heilfräftig sein mochten. Der Gehilfe rieb, stieß im Mörfer und rührte in mächtigen weißen Schalen,

bie aus der Dämmerung gespenstisch herausleuchteten. Um biesen ältlichen Gesellen, ber einen gar sonderbaren Blick hatte, spannen sich allerlei Sagen und Gerüchte. Man erzählte sich heimlich, daß dieser undeimliche Bursche in seinem kleinen, wackeligen Schreibpult, das im Gewölbe stand, ein Buch bewahre, in dem er den Sterbetag so manches guten Weimaraners vierzehn Tage, bevor derselbe einträte, sich notire, wie man sich seine Hemden auf den Wäschzettel aufschreibt.

Diefes unheimliche Verfahren bes Gefellen hatte ihn mit einem furchterregenben Nimbus umgeben.

Unter ben weimarischen Leuten würde sich ein Jeber geweigert haben, das Medizinstäschen oder Pulver, das er abzuholen kam, aus der Hand des fatalen Gehilfen in Empfang zu nehmen, benn man sagte, daß er es, ehe man hinter seine Schliche gekommen sei, mit einem unheilbrinsgenden Lächeln überreicht habe. Was an dem Treiben des Gehilfen wahr sein mochte, hat wohl schwerlich Jemand ersahren; denn ich weiß nicht, ob das Buch der dem Tode geweihten Weimaraner, das in der Apotheke geführt wurde, je zum Borschein gekommen ist.

Der Gehilfe hatte jebenfalls ein einsames, unbehelligtes Leben. Wohl möglich, daß dies seiner Natur zusagte; es giebt ja sonderbare Käuze genug auf Erben.

Er hatte unbedingt etwas Hämisches, Spöttisches in seinem Wesen, machte ben kleineren Apothekerskindern Grimassen, wenn er an ihnen vorüberging und versteckte ber ganzen jungen Gesellschaft ben Sprup, nach dem sie allerseits großes Verlangen trugen, in die Giftkammer. Das verhinderte die Apothekerskinder durchaus nicht, mit Gästen und ohne Gäste auch dort ihren Sprup aufzuspüren

und sich eine Güte baran zu thun. Sie wurden bei ihrem Treiben in der verhängnißvollen Kammer von dem Gehilfen im Stillen beobachtet, und die unartige Bande bemerkte das gar wohl, und Jedes dachte für sich: "Da kann er lange warten, dis wir uns einmal vergreifen, der Esel." Sie kannten ihren Sprupstopf, Syrupus simplex!

Bei all' und jeder Gelegenheit ging es im Apotheterhause festlich zu. War bas Geschäft befonbers gut und einträglich, bas heißt, mar bas gute Beimar eine bubiche Beit lang von irgend einer Krantheit grundlich beimgesucht, fo lebten fie bei Apothekers befonders reichlich. Dann faß bie Familie mit Kind und Regel vergnügt und hilfreich bei einander, wenn zur Zeit irgend einer Spidemie mehr Sande im Geschäft gebraucht wurben, als gewöhnlich, um Papier gu Bulverpackchen und zu den rothen Flaschenkappchen auguschneiben und Allerlei nach Bebarf zu mörsern und zu reiben. Sie thaten bas mit gang besonberem Behagen, und schwerlich konnte man ben braven Leuten nachsagen, sie hatten bie guten Biffen mit bem Bewuftsein zu fich genommen, bag sie ihre vorzügliche Rahrung aus bem Berberben ihrer Mitbruber zogen, wie bie Bienen Sonig aus ben Giftblumen. Gie bachten fo wenig über ben Grund ihres Wohlstandes nach, wie es Millionen Undere auch nicht thun, die sich burch bas Elend und ben Tob ihrer Mitgeschöpfe nähren. Wohin follte unfere Chrbarfeit, Würde und Vortrefflichkeit gerathen, wenn wir barüber Gott behüte uns bavor! fimuliren wollten.

Apothekers verstanden es, festlich zu leben, und wohl ben Kindern und Bettern und Basen, benen das Schicksal solch' ein Haus zugänglich gemacht hat! Die können einer munteren Jugend gewiß sein.

Eines Nachmittags in ber allerschönsten Zeit, in ber das Pfund Kirschen zwei Pfennige kostete, war bei den guten Leuten die ganze Gesellschaft versammelt, Rose und Warie mit ihren brei Freunden Budang, Horny und Schiller; ferner die Wirthe mit allen Kindern, der alte Kupferstecher Müller mit drei erwachsenen Sprößlingen, Müllersch Lotte, Müllersch Ernst und Müllersch Heinrich.

Die einstige Gouvernante des Prinzen Konstantin, eines Sohnes Karl August's, war auch zugegen. Die hielt mit der Apothekerin, die früher dei Prinzeß Karoline Kammersrau gewesen, gute Freundschaft und war eine muntere, alte Person, die es sich nicht zweimal sagen ließ, wenn es irgendwo eine Feierlichkeit gab, bei der man sie gebrauchen konnte. Die Dame war ein Fräulein von Knebel.

Sie war bei Hofe und in der ganzen Stadt durch eine artige Geschichte, die man sich allenthalben von ihr erzählte, zu einer gewissen Berühmtheit gelangt.

Eine brollige Geschichte stirbt so leicht nicht aus, und Fräulein von Knebel hatte sich mit guter Manier barin gefunden, die Heldin einer Anekdote zu sein, die man nicht mübe wurde, immer wieder bei guter Gelegenheit anzusbringen.

Ihr Zögling, Brinz Konstantin, war einst in eine solenne Hofgefellschaft aus irgend einer knabenhaften Laune mit einem Burzelbaum zur Thür hereingekommen und hatte allgemeines Entsetzen erregt. Seine Erzieherin, die ihm folgte, war von dem etikettelosen Benehmen ihres Zöglings bis in's Innerste erstarrt, und die Herzogin Luise, die Mutter des kleinen Uebelthäters, ging mit einem äußerst ungnädigen Blick auf Franlein von Knebel zu, richtete ein

paar, das Benehmen bes Prinzen rügende Worte an sie und erhielt von ihr zur Antwort mit pathetischer, unschuldse reiner Stimme: "Hoheit, von mir hat er das nicht gelernt!"

Man bente fich!

Und wer die tief empfundene Antwort gehört hatte, bachte sich jedenfalls das ehrbare, würdige Fräulein als Borbild des unartigen Prinzen, daher eine undezwingliche Heiterkeit und die Lauglebigkeit der kleinen Geschichte. So ist Fräulein von Knebel bei Jung und Alt, Hoch und Riedrig befannt geworden. Sie war überall gern gesehen, konnte einen Spaß vertragen und ging selbst nicht allzuzart und respektivoll mit ihrer eigenen Persönlichkeit um.

An diesem Nachmittage war die Gesellschaft bei Apothekers eigenthümlich beschäftigt. Auf dem großen Tische
stand ein Kord mit kleinen losen Heften, die von den Anwesenden geklebt und genäht wurden. Die weiblichen Hände befestigten die losen Blätter mit ein paar Stichen
ineinander und die männlichen klebten schmale rothe, blaue
oder grune Papierstreisen um den Rücken der kleinen
Brochuren.

Was aber enthielten biese Bogen, daß man sie in so heiterer Vereinigung bei Wein und Kirschkuchen vergnüglichst miteinander heftete?

. Sie enthielten nichts Geringeres, als ein getreues Konterfei in Stahlstich von zwei berüchtigten Spießgesellen, Nitlas Sommer und William Becher, nebst beren kurz und bündig gefaßter Lebensbeschreibung, zu Rut und Frommen für Alle, die dieses Heftchen kaufen und lesen würden. Der alte Müller hatte die Portraits selbst in Stahl gestochen, die Lebensbilder selbst versaßt, Papier= und Drucktosten

felbst getragen, und morgen follten fie auf bem Markte, während über ben genannten Delinquenten ber Stab auf einem Gerufte, baß jest schon stand, gebrochen wurbe, zum Berkauf ausgeboten werben.

Der Kupferstecher war mit seiner Arbeit mit knapper Noth halbwegs bis zum bestimmten Termin sertig geworden und hatte noch, um das Werk zu vollenden, die Hilfe seiner Nachbarn, der Apothekersleute und deren Freunde und Berwandte in Anspruch nehmen müssen.

So saß die Gesellschaft und heftete unter Lachen und in allerbester Stimmung schmausend die Lebensbeschreibung der beiden armen Tröpse, die ihrem letzten Stündlein entzgegensahen. Damals war die gute Zeit, in der man sich über gar viele Dinge weit weniger Strupel machte, als in der unsern; das, was in aller Ordnung vor sich ging, wurde harmlos und untritisch entgegen genommen. Wan glaubte z. B. in der Wünschengasse allgemein, daß aus den Brottrumen, die in den Honigtopf sielen, Ameisen entständen und hütete sich deshalb natürlich, Brottrumen hineinfallen zu lassen. Wan glaubte tausend solche Dinge und befand sich wohl dabei.

Die beiben schlimmen Kerle waren von bem hochlöblichen Gericht verurtheilt und mußten wohl ober übel ben
Lohn für ihre Thaten, ben Tob, erleiben. Dagegen konnte
nichts einzuwenden sein, es war eine abgemachte, durchaus
erledigte Sache, die einfach und naturgemäß außsah, so daß
hierbei nicht angebracht sein mochte, sich andern Gefühlen
hinzugeben, als einem angenehmen Gruseln, das über
Diesen und Jenen bei der munteren Arbeit wohl einmal
hinlief. Bedenken über Todesstrafe oder sonstige humane
Bestrebungen hatten die Apothekersleute und ihre Gäste wohl

schwerlich berührt. Auch ber Kontrast, ber zwischen ben beiben machtlosen Schelmen, die der Tod schon am Wicklhatte und die ihre kurze Galgenfrist in einem von Gott und der Welt verlassenen Raume, von allem Troste und Verkehr abgesperrt verbrachten, auch der Kontrast zwischen diesen beiben armen Sündern und der lebensfrohen Sichersheit und Behaglichkeit, in der man hier beisammen saß, kam wohl Keinem recht zu Sinnen.

Ernst von Schiller blätterte in bem Büchelchen und war mit bes Aupferstechers Darstellung von William Becher's Gefangennahme nicht einverstanden. "Das soll ja eine tolle Geschichte gewesen sein, er muß sich verzweiselt gewehrt haben! Sie haben bas ein Bischen kurz gehalten und so etwas gefällt gerade."

"Ja, das schreibe Einer!" sagte der alte Müller; "der Becher war ein Prachtsterl, das läßt sich nicht so leicht berichten, dazu gehört Einer!" Sie sprachen schon in der Zeitform, die das Vergangene beherrscht, von den noch für eine Weile, wahrscheinlich dis zum Uebermaß bewußt Lebenden. Aber was gehen eine so allerliebste, unschuldige Gesellschaft die letzten Stunden, die Todeskurcht und alles menschliche Weh zweier armen, so gut wie schon gerichteten Sünder an!

Man lachte über ben Eifer bes Fräuleins von Knebel, bie mit einer wahren Behemenz heftete, und einen ganz erklecklichen Haufen ber Diebs = und Mordsgeschichte vor sich aufgestapelt hatte, ben sie eifersüchtig bewachte, baß nicht etwa eins ober bas andere Heft entwendet wurde, um ihr ben Ruhm zu nehmen, die größte Zahl gesertigt zu haben.

Fraulein von Knebel mar eine Berfon, die Alles und Jebes mit ganzer Kraft betrieb.

Alfo hier sitht die Familie mit ihren Gaften in Wohlsein beifammen, und man bentt mit Behagen an die beiben armen Sunder; die steden mit einander in dem gar festen Stubchen, zu dem keine menschliche Hilfe mehr bringt.

Es liegt hoch oben in bem büftern Haufe, bas zu Strafe und Zucht ber frechen, unklugen, unglücklichen und infamen menschlichen Kreatur, die sich nicht erziehen lassen will, erbaut wurde. Jeht, in unseren Tagen, ist das Haus in ein ehrenwerthes Landesgericht umgewandelt und statt der Spischuben siehen würdige Männer darin, ehrenwerthe Landräthe und Landrichter, die frei und fröhlich ein = und ausgehen können, die mit Behagen die Sonne, ganz wie die seligen Spischuben einst, durch die vergitterten Fenster scheinen fühlen, die leben, athmen, ganz wie diese, nur daß sie, durch ihre kluge und würdige Lebenswahl freie, angessehene Leute geblieben sind und bewahrt wurden vor strafssehene Leute geblieben sind und bewahrt wurden vor strafssälligen, verpönten, unklugen Sünden und Thorheiten, wie sie nur ein Unsinniger, ein Berzweiselnder fertig bringt.

Die beiben Spisbuben aber, Becher und Sommer, saßen im Hause, als es noch seine Leute hinter Schloß und Riegel hielt; die Wolken zogen darüber hin und zogen auch über den Galgen, ber auf zwei baumelnde Gestalten in aller Gemüthöruhe wartete. Die beiden Spisbuben kannten Weimar's Umgegend, kannten den Galgen, sahen sich zappeln, sahen sich baumeln. Das Haar stand ihnen zu Berge, die Kniee schlotterten ihnen, die Zunge klebte am Gaumen, das Herz stieß und klopste. Die Hände waren naß von kaltem Schweiß, und die Apothekergesellschaft bachte ihrer in Behagen bei dem Heften der Bogen, die den Tod, die letzte kommende Qual der armen Burschen schon schilberten; und als unsere Gesellschaft gerade im besten

Heften und Kleben sich befand, jeber auch schon bei seinem zweiten und dritten Stuck Kirschluchen angelangt war, bei gutem Appetit, den muntere Arbeit förderte, da öffnete sich die Thure, die von dem Zimmer aus direkt auf die Treppe führte, und herein trat vorsichtig, den Kapf zuerst durch die Thurspalte steckend, der unheimliche Geselle unten aus der Apotheke.

"Diener, meine Berrichaften," fagte er mit feiner knarrigen Stimme und grufte mit ber burren Sand, bie aus einem allzu furzen Aermel fonderbar hervorftand. "Ich wollte nur oben bermelben, baß es biesmal mit ben Sie haben ben Ginen begnabigt. Büchern nichts ist. bleibt nur bei Sommern." Wie aus einem tiefen Traum ploglich erwedt, ftarrte bie Gefellichaft fprachlos ben gefürchteten Tobesverfunder an, ber heute ausnahmsweise seine Rolle geandert und, wenn man recht gehört hatte, ber Verkunder eines erfreulichen Greignisses geworben mar; aber man mochte wohl nicht recht gehört haben, benn es war nach ber Botschaft bes Gehilfen ein augenscheinlicher ungemuthlicher Druck bei einigen Gliebern ber Gefellichaft zu konftatiren, und zwar gehörten biefe Glieber burchweg ber Familie bes Rupferstechers an. Die erfte, bie fic sammelte, war Fraulein von Knebel; die frug ben Gehilfen, ber noch in ber Thur stand: "Nun sag' Er mal, wie ift bas benn gekommen, und gerabe Bechern?"

Der Gehilfe zudte, wie es seine Art mar, die Achseln und blickte spöttisch auf die Gafte, ohne etwas zu erwiedern.

Nach einer Weile fagte er trocken: "Gefegnete Mahlzeit!" und wendete ber Gefellschaft langfam ben Rucken, um ans ber Thur zu geben.

"Das ist ja aber schrecklich," rief Anne Müller, bie

Jüngste ber Rupferstecherkinber, in enttäuschtem Ton, "ba wirb's nun nichts."

"Seht mir das blutdürftige kleine Geschöpf an," sagte der Apotheker schmunzelnd. "Na, Anne," und er klopfte ihr auf die Schulter, da brangen dicke Thränen in Anna's Augen und rannen ihr über die rothen, runden Wangen.

"Teufel auch, was hat sie benn?" frug ber Apotheker und blickte die Glieber der Kupfersteckersamilie der Reihe nach an. "Na, was habt Ihr denn?" frug er noch einmal; denn auch die andern Müllerklinder und selbst der behag-liche, rundliche Freund Kupferstecker konnte eine gewisse Niedergeschlagenheit nicht verbergen. "Was habt Ihr denn mit Bechern gehabt, daß Euch seine Begnadigung so zu herzen geht; das ist mir ja etwas ganz Neues, erzählt doch! — Kennt Ihr ihn denn?"

"I, bewahre," sagte ber Kupferstecher, "das ist den Kindern ihre Sache; Anne, wollen wir's sagen?" wendete er sich an seine Tochter, beren Thränen noch immer reichlich stoffen; "aber das merke Dir: Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Erzähle!"

Anne blidte unter Thränen auf ihre Geschwifter, bie beibe übellaunig und verbroffen basagen.

"Der Bater hatte mir's geschenkt," begann Anne schluchzend und blieb im Anfange fteden, benn ihre Thränen machten ihr zu schaffen.

"Ra," ermunterte sie ber Bater. Anne war aber jett erst recht in's Weinen gekommen und schenkte ber Aufstorberung, fortzusahren, kein Gehör, so daß der Kupserstecher selbst das Wort nahm und sagte: "Wan muß immer auf das junge Bolk bedacht sein, das will sich balb so versgnügen, balb so. Ein armer Bater hat seine Liebe Noth!

Bor ein Bochner sechse verehre ich meiner Anne zu ihrem Geburtstag die beiben kleinen Zeichnungen," der Aupferstecher schlug mit der Hand auf eins der Heftchen, "und sagte Anne, was ich damit vorhab', daß sie in Stahl zestochen werben sollen u. s. w., und daß der Erlöß, den ich damals dem armen Thierchen im Boraus verehrte, zu einer Parthie nach Schwarzburg bestimmt sei. Nun haben wir's gehabt," sagte er und schlug sich auf die runden Kniee. "Zetzt können wir den ganzen Schwindel einpacken, und die armeu Kinder sind um ihr Sommervergnügen gekommen."

"Das weiß ber liebe Himmel," rief die Apothekerin mitleidig und bewegt. "Wenn von oben etwas gethan wird, Gott sei's geklagt, daß es immer am unrechten Plate geschieht!" Anne heulte unaufhaltsam, und die beiden älteren Geschwister versanken in einen unergründlichen Wismuth.

Der Rupferstecher war aufgestanden und ging im Zimmer auf und nieder, hatte die Hände in der Erregung über dem Bäuchlein gefaltet und schnippte mit den Daumen. Fräulein von Knebel hatte sich ganz der christlichen Pflicht, zu trösten, hingegeben und caressirte Annen auf alle Weise, indessen die übrige Gesellschaft nachdenklich auf die Heste blickte, die mit einem Wal werth= und bedeutungslos vor ihnen lagen.

Der Kupferstecher blieb nach längerem Auf= und Niebergehen stehen und sagte mit einer komischen und bittersauren Miene: "Ich bleibe babei, es hätte bem Kerl nichts geschabet, wenn sie ihn morgen mitsammt bem andern in's Jenseits spedirt hätten." Er schnippte mit ber Hand in ber Luft. "Da haben wir uns hineingerannt, allein

bas Papier vier Reichsthaler, Drucktosten und bergleichen gar nicht gerechnet."

"Ja, ja, ja," sagte ber Apotheker und schüttete ein Glas füßen Beins hinunter.

Die Gefellschaft hatte ein stilles und bebrudtes Musfeben angenommen.

Da klang plotilich bie helle, frische Stimme unseres guten Rathsmäbels, ber Rose. "Ich wußte schon, wie man es machen konnte," sagte sie ruhig.

"Na?" frug ber Apotheter.

"Streicht boch ben Bechern aus und verkauft nur Sommer, bas schabet ja nichts, wenn Becher mit baran hängen bleibt."

"Teufelsmädchen!" rief ber Rupferstecher überrascht. "Das läst sich hören! Ja, wenn man Ropf und Herz auf bem rechten Flecke hat!"

"Hoch Röse", rief ber Apotheker und schwang sein Gläschen. Neues Leben fuhr in die Gesellschaft. Blaustifte wurden geholt, es wurde gestrichen, gestrichen, gestrichen, ber Begnadete wurde von dem Verurtheilten, dem armen geschieden, wie das ja überall auf Erden der Fall ist.

Die Geschwister blicken wieber munter ihrer Sommerparthie entgegen, die ihnen ber Tob bes armen Burschen, aller Berechnung nach, einbringen sollte. Nur Anne sagte als Nachklang ihrer Schwermuth mit weinerlicher Stimme: "Wenn sie ben Anbern nur nicht auch begnabigen."

Rose wurde an diesem Abend außerordentlich gefeiert.

"Gin heller Kopf ist etwas werth," sang ber Apotheter in allerlei schelmischen Welodien und Bariationen ihr zu. Rose war sein ganz besonderer Liebling.

Als am Abend die Gesellschaft nach Hause ging,

mußten sie an dem Gerüste vorüber, auf welchem über dem armen Schelme Sommer der Stab am andern Worgen in aller Frühe gebrochen werden sollte.

Als die lustigen Leute in der unheimlichen Rahe

standen, ba wurden sie alle still und bebenklich.

Rose, die am Arme Bubang's ging, sagte, indem sie sich fester an ihn hing: "Worgen wird Sommer doch auch, wie damals der Andere, auf einer Kuhhaut nach dem Galgen geschleift?"

"Ja," fagte Bubang.

"Ach Bubang," fuhr Röse nach einer Weile fort, "ich will wirklich immer recht gut sein!"

"Ja, das denke ich," sagte Bubang lächelnd; "aber Du bist mude," fügte er hinzu, "Du hängst Dich ja ganz schwer an meinen Arm. Paß auf, ich will Dir noch etwas sagen."

"Na ?" frug Rose.

"Die Schillers = Mädchen und Ernst, Ihr, Hornh und ich, wir sind miteinander zu Sperber's auf's Gut einge- laben. Wir wollen es jetzt noch auf dem Weg bereden."

"So," sagte Rose, "bas ist vom alten Sperber bernunftig, baß er endlich sich entschlossen hat. Es war nun Zeit geworben."

"Was haft Du benn zu verfäumen?" frug Bubang.

"Ich, meinst Du, daß ich's nicht wüßte? Ich kann nur solch' ein Zaudern nicht leiden. Bor vier Wochen läßt er es bei uns durch die Butterfrau sagen, und nichts wird dann wieder von ihm gehört."

"Ernft," rief Budang, "wartet einmal." Ernft, Marie und Horny gingen vorauf und blieben auf Budang's Ruf stehen. "Ihr seib wohl auch gerade im Sprechen?" frug Rose. "Wie machen wir es benn mit Sperber's."

"Wir gehen, natürlich gehen wir," sagte Ernst von Schiller. "Wir wollten es nur oben bei Apothekers nicht bereben. Es paßt boch nicht, wenn wir halb Weimar bem alten Sperber auf ben Hals bringen, und Müller's wären ruhig mitgegangen, die machen Alles mit. Nein, wir wollen unter uns bleiben. Die Schwestern sind natürlich bereit und lassen Euch sagen, Ihr sollt Eure rothpunktirten, hellen Kleiber mitnehmen. Sie machen es auch so."

"Run, und wann geben wir ?" frug Rose.

"Heut' haben wir Freitag," erwieberte Marie, "ba bächte ich, wir setten Montag fest, ba kommen wir um bie Kirche, benn Sperber wurde uns auf alle Fälle hineinstecken, ber halt's nun einmal mit seinem Pfarrer."

"Und wir muffen so ichon bei Baftors ichlafen," fuhr Rofe bazwischen. "Wir wiffen es, wie es bort ift, nicht Du ?" sagte sie lachend zu Marie.

"Ja, schabe, baß Ihr nicht bei Sperber's unterkommen konnt," meinte Budang.

So waren sie bis vor Rose's und Marie's Haus gekommen. Großer Abschieb, und bie Mäbchen tappten miteinander die dunklen Treppen hinauf.

Am anbern Morgen sah bie Mutter mit ihnen bie rothpunktirten Kleiber burch; Beibe bestürmten sie auf bas Innigste, Liebenswürdigste und Ueberzeugenbste, sie wollten ein neues Band auf ihre großen Hüte und sie bekamen es und waren glücklich.

Mittlerweile war ber unglückliche Sommer auf seiner Rubhaut bem Tobe zugeschleift worden, und ber Galgen trug

seine Zierbe zum letten Mal, benn Sommer war Beimar's letter Gehenkter.

Am Montag, himmelfrüh, brach von ber Wünschengasse bie Gefellschaft auf, unsere fünf guten Freunde, die beiden Schiller'schen Töchter und ein Kleines, mageres Pferden, daß mit Ernst von Schiller in Beziehung stand, da es von ihm schon zu manchem Spazierritt gemiethet worden war, wenn er einmal Luft bekam, auf Pferdeszücken sich dem Leben und seinen Gefühlen hinzugeben.

Jetzt war es mit Shawls, mit Packen und Körben belaben. Die rothpunktirten Kleiber von ben Rathsmädchen und ben Schiller'schen waren sorgsam bem guten Thiere anvertraut worden, und Ernst bekam von den Schwestern und von Rose und Marie wahrhaft begeisterte Erklärungen, die seine Klugheit, seinen ausgezeichneten Verstand betrafen.

Er hatte nämlich die Gesellschaft mit ber 3bee und beren Ausführung, das Pferden zu engagiren, überrascht. So zogen sie durch die morgenstille Stadt, dem lange gestreckten Ettersberge zu, nach dem Gute des alten Sperber.

Welch' schöne Verbindung von erfter Jugend, herrlicher Morgenfrische, Aussicht auf ein paar gute Tage, auseitigem Wohlgefallen an einander und Sorglofigkeit gab unsere Gesellschaft ab!

Sie hatten einen tüchtigen Marsch bis zum Gute bes Herrn Sperber vor sich, und ein gut Stück mußten sie über Felder, über schattenlose Wege gehen; aber ein frischer Wind wehte den ganzen Tag. Das Korn stand in Blüthe und buftete, und die Sonne ließ die Wangen höher glühen; sie ließ die Züge der schönen Mädchen noch weicher, lebens-voller, als sonst, erscheinen.

Bubang, ein großer Botaniker, war bemuht, bie Gesellschaft auf allerlei Merkwürdigkeiten ausmerksam zu machen, und es bauerte nicht lange, so hatte das Pferden eine kleine Naturaliensammlung auf dem Rücken, und die Mädchen rothe Mohnkränze auf den Köpfen.

Die Wege auf bem Ettersberg gaben bem Sammler reiche Ausbeute an allerlei Berfteinerungen, und bie Wäbchen wußten es schon, es gab für Alle zu schleppen, wenn sie mit Bubang bort lustwandelten.

Gegen Abend erst gelangten sie zu ihrem Ziele, benn der Weg war durch allerliebste Aufenthalte, kleine Mahlszeiten so viel, als möglich, verlängert worben.

Bor bem Gutsthore tam ihnen eine wohlbekannte Gestalt entgegen. Das war die Gutsbesitzerin selbst, die lustige, kleine Alte mit der großen, rosa Schürze, dem Schlüsselbunde, den nickenden Bandern an der Haube. Gin Bindzug bewegte ihr die weite Schürze und ließ sie, bestrahlt von der Abendsonne, flattern und in unerhört Rosa Farben- Tönen leuchten.

Die wartende Geftalt mochte auf die ankommenden Gafte einen verheißungsvollen Einbruck machen; denn mit Jubel und Winken und heitern Lauten, mit noch durch die Entfernung unverständlichen Zurufen näherte man sich ihr.

Und ebenso schien sie erfreut zu sein, als die mit rothem Wohn betränzten Mädchen, das Pferdchen, die drei Kameraden herankamen, denn sie schlug einmal über das andere Wal die Hände zusammen, man sah sie schon von Weitem lachen, und als die Gaste so nahe waren, daß man wagen konnte, die Begrüßungsformeln etwas detaillirter und augenscheinlicher machen zu können, schwenkte die kleine runde Frau ihr Schlüsselbund in der Luft und ließ es

klingen und that dies mit außerorbentlicher Geschicklichkeit, bog sich babei mit bem Oberkörper hin und her, im Takte, je nachbem sie mit bem Schlüsselbunde, bas sie wie eine Castagnette handhabte, klirrte und klapperte.

Die Gäste kamen schließlich laufend auf ihre Wirthin zu, und auch das Pferden wurde dazu veranlaßt, einen gelinden Trab anzuschlagen. Nun alleraussführlichste Begrüßung, Umarmung, Jedes bekam seinen festen Kuß von der Frau Gutsbesitzerin.

"Nun, mein Alter wird Augen machen, wenn er Euch in den Kränzen sieht," sagte sie und betrachtete die Mädchen. "Seht nur Einer, Klatschrosen! Ja, die Jugend! Die liebe Jugend! Die verdammten Klatschrosen! Und hier machen sie sich, ja, Alles hat seinen Zweck auf Erden!"

Sie klopfte Rose auf die Wangen. "Aber habt Ihr benn gesehn," sie wies auf Rosens Kranz, "was das Zeugs dies Jahr gediehen ist? Da stecken ja die Felder voll zum Erbarmen. Na, der Alte wird Augen machen," schloß sie wieder. "Wo habt Ihr denn den Klepper her?" begann sie auf's Neue und klopfte dem Pferdchen auf die Schenkel, "der soll sich wundern, wie es ihm diese Tage gehen wird. Du alter Häckselsach," und wieder bekam das magere Viehchen einen freundlichen Klapps von seiner Wirthin, der gleichbedeutend war mit einer Anweisung auf ein paar tüchtige Mehen Hafer. Sest traten sie in den Gutshof ein.

Das war ein Gutshof! Jeber Mensch, dem Gott wohl will, sollte in schönen Jugendtagen einmal auf solch' einem Gutshof ein paar Tage, ein paar Wochen gewesen sein, damit er wenigstens weiß, was Behagen, was Fülle, was Sauberkeit, Nüplichkeit, was gesunder, kräftiger Geruch, was schönes Vieh in gut gepflegten Ställen, was

Wohlhabenheit und Stattlichkeit ist; damit er erst begreifen lernt, welche Harmonie zwischen dem schön geschichteten Wisthausen und der hohen, breiten Linde auf folch' einem Hose besteht, wie sie beide miteinander ein Ganzes bilden, einen einzigen Eindruck.

"Da kommt er ja, mein Alter," rief die muntere Herrin bes schönen Hofes, und richtig, aus dem Laubensgang, der um das Wohnhaus führte, trat der alte Sperber, der wunderlich gut zu seinem Frauchen paste.

Auch er war eine kurze, rundliche Gestalt, wie es schien, behende, benn auch er bewillkommnete die Gäste schon von Weitem mit den lebhastesten Bewegungen, und wie die Frau das Schlüsselbund, so schwenkte er die große Tabakspfeise. Sein Gesicht hatte eine stark röthliche Farbung und leuchtete vor Behagen.

"Da kommt ja die Gesellschaft!" rief der alte Sperber, als er schon unter der Bande stand. "Ihr habt's gut gemacht, daß Ihr Euch Zeit genommen, unser Jochen Henner hat Euch ja vor so ein sieben Stündchen in Lützensdorf getroffen, danach erwarteten wir Euch um Ein, Zwei herum."

Der behagliche Alte zog seine bicke Uhr und hielt sie Budang unter die Nase. "Und was zeigt's jetzt? Jetzt geht's stark auf Achte. Ihr mußtet dem Klepper wohl oft zureden, he? oder was habt Ihr denn eigentlich gemacht? Das ist ein miserables Bieh, wie kommt Ihr denn bazu."

"Das ist Ernst sein Reitpferb," sagte Röse einigers maßen piquirt. Sie fand, daß bas Pherden gar so übel nicht war, und daß sich Ernst oft sehr stattlich, wenn man nur den rechten Standpunkt hatte, darauf ausnahm.

"I, ber Taufend, wohnt bei Euch in der Stadt ein närrisches Bolt, wenn man das ein Reitpferd nennt! Weinetwegen!"

Er rief einen Knecht herbei, und befahl ihm, "bas Reitpferb" in ben Stall zu führen und abzulaben, und ging mit seinen frischen Gasten bem Hause zu.

"Schabe, das ganze Gesinbel kann nicht bei uns unterstommen, wir haben Guch Beibe, da — Guch Beibe" — er wies auf Röse und Marie. "Ihr müßt eben zum Pfarrer, weil Ihr die Frau kennt; schlimm genug für Guch." Das murmelte er in den Bart und paffte blaue Wölkchen aus seinem Pfeisenkopf. "Sapperlotsches Bolk, die Pastors," brummte er. "Aber jetzt wollen wir erst beielnander sitzen. Uedrigens seid Ihr nur für die Nacht dort untergedracht. Am Tage werde ich mich hüten, Guch drüben zu lassen in dem Gewirre. — Teusel auch, es ist kein Spaß, dort unterskriechen zu müssen."

"Uns macht es nichts aus, und wenn sie bort noch mehr hatten," versicherten bie Mädchen. Es handelte sich hier um ben großen Kindersegen des Pfarrhauses, das durch biesen Umstand für den Gutsbesitzer Sperber, der über Alles seine Behaglichkeit und Ruhe liebte, etwas Unheimsliches hatte.

Er verehrte ben murbigen Pfarrherrn. Er mar ihm ein angenehmer Begleiter, um mit ihm über Land zu geben.

Sie spielten Tarok miteinander; doch bei Allem, was er mit dem Pfarrer vornahm, mußte dieser durchaus von den Seinen isolirt sein. Ja, der alte Sperber vermied es sorgfältig — nur in den dringenbsten Fällen machte er eine Ausnahme — sich nach des Pfarrers Frau und Kindern zu erkundigen. Er bestritt auch auf das Heftigste und

wieberholt gegen seine eigene Frau, daß er wisse, ob der Pfarrer zehn, dreizehn oder siedzehn Kinder habe, trokdem er von der kleinen Gutsbesitzerin mit der Anzahl dieser armen Kinder auf das Nachdrücklichste und Eindringlichste, so oft er frug, bekannt gemacht worden war. Er wollte es nicht wissen, und damit basta!

Der Pfarrer hatte nach bem Tobe seiner ersten Frau zur Lebensgefährtin eine Elementarlehrerin gewählt, die auch unsere Rathsmäbel einmal unter der Fuchtel gehabt, und die sich jeht zur Beherbergung ihrer beiden früheren Zöglinge erboten hatte.

Als der Pfarrer dem Gutsbesitzer vor einigen Jahren seine in Aussicht stehende Berbindung mit dieser wurdigen Person anzeigte, mit besonderer Hervorhebung eben dieser Eigenschaft, "der Würde", sah der Gutsbesitzer ihn gleichs gültig an, sagte: "Bon", pfiff ein Stücken, um vielleicht anzudeuten, daß der gegenwärtige Augendlick ihm von außerordentlicher Gleichgültigkeit sei.

Das Gutsbesitzerpaar hatte ben einzigen Sohn in ber Kriegszeit verloren.

Er war für's Baterland gefallen, und die beiden Alten hatten den Berluft tapfer getragen. Das schöne Gut war ohne Erben; aber sie zeigten sich Beide gelassen barüber, hatten ihre Einrichtungen getrossen, Stiftungen bedacht und trugen ihren Kummer nicht zur Schau, hatten sich wohl auch damit auf eine gottergebene Weise abgefunden und lebten in Wohlgefallen miteinander ganz behaglich.

Das Abenbessen, bas bie junge Gefellschaft bei ihren Wirthen erwartete, zeugte von ländlichem Ueberfluß an ben Dingen, womit bie Leute unten in Weimar sparsam umgehen mußten.

Röse und Marie hatten seit jeher ben Ginbruck von bem Gute bes alten Sperber gehabt, als ware in Wahrheit hier bas Land, in bem Milch und Honig fließt.

Bis in die Baumblüthe hinein erhielt die Frau Gutsbesitzerin die besten Aepfelsorten noch so frisch und schmadhaft wie um Weihnachten, und konnte ihren Sasten immer Ueberraschendes, Ausgesuchtes vorsetzen. Die alte Sperber hatte ihre ganz besonderen Geheimnisse, hinter die sie Niemanden so leicht kommen ließ. Sie duck berühmte Auchen, und in welchen scheindar unvertilgbaren Massen! Raths hatten so manche Kiste, vollgepackt mit verlockenden Dingen, zu allerlei Festen und zur Kirmeß von der Frau Pathe, wie die Gutsbesitzerin in der Wünschengasse benannt wurde, geschickt bekommen.

Und das Bilb ber Frau Pathe stand Marie und Röse vor der Seele, stets umgeben von den verlockendsten Produkten ländlicher Koch = und Gartenbaukunst.

Während bes Abendessens war man äußerst heiter, ber Abglanz bes sonnigen Tages, ben die junge Gesellschaft in aller Muße im Freien zugebracht hatte, in sorglosem Behagen, lag noch über ben Gesichtern ausgebreitet, und die Stimmung Aller schien wie von klarer Sommersonne burchbrungen.

Nachbem sie allen Herrlichkeiten gründlich zugesprochen, spielten sie in der großen Laube vor dem Hause Pfänderspiele; zwei junge Leute, die auf dem Sperber'schen Gute ihre Lehrjahre durchmachten, fanden sich noch zu den Uebrigen, und mitten unter der ausgelassenen Jugend vers gnügte sich das Gutsbesitzerpaar auf das Beste.

Die beiben Rathsmädel befanden sich in einem Taumel von Vergnügen. Der Gutsbesitzer that mit, als gehörte

er zu bem jungen Bolle und gewann bei ben Pfanbern auch wohl einen Ruß von ben Mädchen.

Rose, ber Schelm, war hellsehend genug, ihre Küßchen keineswegs für etwas Gleichgültiges zu halten.

Bei einer Gelegenheit, wo es zweiselhaft erschien, ob der Wirth solch' einen artigen Gewinn gemacht hatte oder nicht und man sich darüber stritt, sagte Röse, um die es sich handelte, zu Budang und Franz Hornh: "Das nehmen wir dei dem guten Sperberchen nicht so genau, Ihr seid mir die Rechten, so zu streiten," damit sprang Röse auf, und siel dem alten Gutsbesitzer um den Hals und küste ihn auf das Anmuthigste. "Du Prachtmädchen, Du," sagte der gute Sperber und drückte das gute Geschöpf gerührt an sich. "Ja, so ein Töchterchen zu haben!" murmelte er und strich Röse über das dichte, blonde Haar. "Ja, meine Alte!" und er nickte seiner Krau mit seuchten Augen zu.

Als Rose zu Marie und Budang trat, blickte bie Schwester sie unzufrieden an: "Siehst Du, Rose," sagte sie, "was mußt Du denn den Leuten die Nase lang machen. Ich glaub's wohl, daß sie sich für ihr Gut so ein paar Mädchen wünschen oder auch ein paar Jungen. Nun hast Du den Beiden das Herz schwer gemacht."

"J, gar. Na, Bubang," sagte Röse mit schon von Thränen unsicherer Stimme, "nun siehst Du einmal, wie Marie sein kann."

Damit wendete sich Rose ab und huckte sich neben die Gutsbesitzerin auf ein Fußbankchen, das dort stand, legte ihren Kopf auf die Kniee der kleinen Frau und ließ sich wie eine Katze streicheln und im blonden Haar krauen und knurrte dabei vor Behagen; vielleicht, um damit zu beweisen, daß sie sich trot bes Aergers außerordentlich wohl befände.

"Es mad: ne's," ingte Marie zu ben brei Kameraben, "da mag zu Haufe geschehen, was da will, und wenn sie eine um die Obren gekriegt bat. Wir kennen das schon."

Frang hornn frug: Danert's lange bei ihr?"

"Bewahre," theitre **Marie ihm mit,** "wenn wir irgenb etwas Reues jeşt ansangen, da ift Alles vorbei, aber hört nur!"

Bie Rarie vorausgesagt batte, so geschah es; als man mitten in einem neuen Spiele nich vergnügte, war unsere Rape glatt und munter wieder dabei. Richt gar zu spät trennte man nich, benn die Rathsmädchen dursten die Pastorsleute nicht aus den Betten holen. Die Gutsbesitzerin trieb die Beiden an, als es Zeit war, zu gehen, lud ihnen ihr Bündelchen auf und entließ sie, mit der Beisung, versnünftig zu sein und dort die Birthschaft nicht noch zu versichlimmern. Als sie durch den Pfarrgarten gingen, kam ihnen ihre frühere Lehrmeisterin entgegen. Sie schien vor dem Hause etwas zu lustwandeln.

"Da tommt 3hr ja," rief fie ben Mabchen zu. "3hr müßt aber mit unten schlafen, hat es Euch bie Sperbern schon gesagt?"

"3a," erwieberte Marie.

"Nehmt's, wie es ist," fuhr die Pfarrerin troden fort. Sie traten miteinander in den Hausssur ein; da drang aus einer halb offenen Thur, aus der ein matter Lichtschein in die Dunkelheit siel, ein merkwürdiges Summen, Poletern, Kreischen, Quieken, Schimpfen, Rüden, Zischen und Huschen.

"Da schlafen bie Kinder," theilte die Pfarrerin mit und öffnete die Thur vollends. Welcher Anblick! In einem, burch eine Dellampe, die mitten im Zimmer von ber Decke herabhing, bammerig erleuchteten Raume, bewegte es sich auf eine überraschenbe Beise. Ueberall schlüpften rosige, weiße Gestalten. Auf ben Betten sprang es, auf ber Diele schlüpfte es, und bei bem ersten Schritte in bieses Reich zupfte es schon von allen Seiten ben Mädchen an ben Röcken.

"Daß Euch boch gleich!" rief bie Pfarrerin und schwang in bemselben Augenblick einen Stock, ben wohl ein guter Geift ihr mahrend ihres Gintrittes in die Hand gespielt haben mußte, benn kurz vordem wußten Marie und Rose, daß sie unbewaffnet gewesen war.

"Wollt Ihr wohl!" rief sie, "Ihr Pack, geht in die Betten!"

Erheitert burch diese kräftige Anrede murbe bem Besehle ber Pfarrerin auf schreienbe, freischende Weise nachsgekommen. Sie gingen in die Betten.

Marie und Röse folgten ben Bewegungen ihrer früheren Lehrmeisterin, wie diese sich über das eine und andere Bett bog: in jedem lagen zwei dis drei Pastorstinder für die Nacht verpackt. Sie sahen, wie die Herrin dieser Schlafstube Decken energisch feststopfte, bedeutungsvolle Püffe austheilte und auf alle Weise bemerklich zu machen suchte, daß sie Ruhe wünsche.

In unklaren, kurzen Rebensarten theilte sie, wie es schien, Befehle aus, wie: "Fort, Du ba aus bem Bett, fort ba in bas Bett! Das Bett bleibt frei!"

"Der haben sie schon übel mitgespielt," bemerkte Röse trocken zu Marie gewendet. "Sieh nur, wie verschlumpt sie ist. Du lieber Gott, sie war zwar unsere Lehrerin, aber leib thut sie mir boch!"

Es brauchte nur ein armer Sterblicher nach Rösens

Weinung das Unglud gehabt zu haben, Mariens ober ihr Lehrer gewesen zu sein, so schien er ihnen für eine fühlbare Wiedervergeltung des Jammers, den er ihnen verursacht hatte, reif genug.

Aber dieses Waß, das über die arme Pfarrerin ausgeschüttet wurde, erschien selbst Rösen überreichlich.

. "Ihr mußt schon hier fürlieb nehmen," sagte die Frau außer Uthem. "Hier in dem Bett könnt Ihr schlafen." Sie wies auf ein breites Brett, das wahrscheinlich drei Pfarrerskinder, die nun enger zu einander gesteckt waren, ben Gästen zu Liebe hatten raumen mussen.

"Macht's Euch bequem." Diesen kühnen Ausspruch in dieser Umgebung that die Pfarrerin auf eine sonderbare, fast spöttische Weise, als wolle sie sagen: "Wache es sich hier Einer bequem!"

"Na, legt Euch nur hin, sie werden es ja gnädig heut' Nacht machen . . . Daß Ihr mir die Mädchen nicht stört!" rief die Pfarrerin mit Feldherrnstimme. "Hier den Fritze," sie zeigte nach einem Bette, "den laßt nur ruhig, der hat den Keuchhusten. Er macht es mit sich allein ab, das ist das Beste. Schlaset wohl, ich muß hinauf zu den zweikleinen Schreihälsen, wenn das nicht wäre, da hätte ich es anders mit Euch eingerichtet."

Die Pfarrerin ging und ließ die beiden Mädchen mit ber heimtücklichen Gesellschaft allein. Kinder, die mit blinzelnden Augen warten, dis die Mutter glücklich zur Thür hinaus ist, um dann unter den Decken vorzuschlüpfen und einen Hexensabbath nach ihrer Art zu seiern, sind das Heimtückschle, was man sich vorstellen kann.

Noch blieben fie ruhig, und bie Mabchen begannen sich auszuschälen, vorsichtig, lautloß, benn es verlangte sie

burchaus nicht banach, bas Schaufpiel von vorhin, als fie eintraten, wieberholt zu feben.

Sie sagen miteinander in ihren Röckchen auf bem Bettrand und flochten sich die Zopfenden sefter; da regte es sich hinter ihnen, zwei Burschen und ein Schwesterlein huckten da, befühlten die Zöpfe der Gaste und der kleinste Bube kradbelte vorsichtig mit dem Fingerchen über Rosens hals. —

"Da find fie," sagte Marie seufzend, die fich burchaus nicht gern um ihren Schlaf bringen ließ.

Ja, da waren sie. Jest noch schweigsam, vorsichtig, etwas scheu; aber schon wichen diese milbernben Umstände. Das Bubchen, das zaghaft über Rösens Hals hingetippt hatte, schlug jest, in erwachendem Sicherheitsgefühl, mit ber flachen Hand auf ihr weißes Fellchen los.

Die machte kurzen Prozeß, langte sich ben kleinen Schelm vor und zog ihm ein paar Tüchtige über, benn sie sand es für vortheilhaft, sogleich ein Exempel zu statuiren. Statt ber erwarteten Wirkung aber trat eine allgemeine Begeisterung über Rosens Handlungsweise ein.

Sie sprangen wie auf ein gegebenes Zeichen aus ben Betten und bestrebten sich, allesammt und sonders, auf das Lager der armen, muben Dinger zu gelangen. Sie überspurzelten sich, die Größeren stießen die Kleinen herab, die Kleinen kniffen und bissen die Größeren in die Beine.

Schon hatten einige ber kleinen Geftalten ihre weißen Lumpchen verloren und umkrochen, umpurzelten, über und über rofig, die beiben guten, rathlosen Rathsmadchen.

Es schien bei Pfarrers, wie bei ben alten Romern, Sitte zu fein, in ber hochsten Regung ber Begeisterung, wenn ein Schauspiel jum vollen Beifall aufforberte, ein

Rleibungsstück nach bem anbern in die Höhe zu werfen, bis die Begeisterung befriedigt, und die Rleiber ein Enbe erreicht hatten.

Hier war bas Ende schnell erreicht. Gines nach bem Anbern warf sein Hembchen ben Mabchen an die Köpfe und freute sich seiner Nactheit ganz augenscheinlich.

Der Lärm wuchs, bie Lage ber Mabchen wurbe wahrhaft bedrohlich, benn es zerrte und riß an ihnen bon allen Seiten.

Mit einem Male fing Frihens Husten an. Der unglückliche Schlingel huckte sich an einem Bettpfosten nieber und würgte und keuchte zum Erbarmen. Marie machte sich von dem zudringlichen Schwarm los, wickelte den armen Jungen in ein Kittelchen ein, setzte ihn auf eine Bettbecke, daß er doch etwas Behaglichkeit hatte, und ging zuruck, Rosen zur Hilfe, die eben einen ungefähr achtjährigen Ruhestörer in der Mache hatte, ihn mit Schlapps und Bengel auf das freigiedigste traktirte. "Schlapps," schien den Pfarrerskindern ein neues, verheißungsvolles Wort zu sein, denn im Chor wurde es freudig wiederholt. "Ihr seid selbst ein Schlapps," rief ein kleiner Dicker, zu den Mädchen gewendet.

"Ja, sie sind Schläppse," rief es von allen Seiten. "Das sind Schläppse!"

"Ihr seib unerhörtes Volk," raisonnirte Rose bazwischen; "das ist ja eine miserable Wirthschaft bei Euch."

"Ja, Schlapps! ja, Schläppse!" schrie es wieber burcheinanber, quiekend, lachend, sprubelnd.

Jett ichien ber Höhepunkt, ber biefe Nacht unter ben obwaltenben Berhältniffen zu erreichen war, erreicht zu

fein. Der arme Frit huftete, weinte und lamentirte aus vollem halfe, und die von menschlichen Leiden unbehelligten Bälger trieben ihre Ausgelaffenheiten und Frechheiten unent= wegt weiter, und zum Ueberfluß entwischten noch Zwei, liefen zur Thur hinaus in den monddurchschienenen Garten. Rofe ging ganz erschreckt in ihrem Rockden ben beiben Alucht= lingen nach, burch ben Mondschein, über ben großen Rasen Der Thau rann ihr über die blogen Juge, im Garten. bas Unbehagen, so Nachts im Pfarrgarten zu stehen, trieb fie, umzukehren, ohne bie Ausreißer mitzubringen, bie fie wie Gespensterchen im Mondschein zwischen ben Bufchen hupfen und aufschimmern fah. Sie war noch nicht lange wieder eingetreten und hatte faum auf bem Bette neben Marien Blat genommen, als die Thur aufging und eine mächtige, gespenftische Geftalt eintrat in einem bunklen, fal= tigen Mantel und einer Schirmmute. Neben biefer Geftalt tauchten in berfelben Thur die beiben Ausreißer auf.

"Warsch, in die Betten," sagte das Gespenst in ruhigem, sachgemäßem Tone und auf eine Weise, als wäre es ihm nichts Neues, um diese Stunde hier ein= und außzugehen. "Allongs, allongs, wird's balb, Ihr boshaftes Bolk!"

"Du, das ist der Nachtwächter," sagte Rose, "da hat er ja sein Horn."

"Herr Jeffes ja," flufterte Marie und schlüpfte unter bie Decke.

Alls Alles in Frieden lag, wendete sich ber Nachtwächter, der vollkommen unterrichtet zu sein schien, an Röse und Marie und sagte: "Die Jungfern sind da in etwas Schönes hineingerathen. Ich dachte mir es gleich, daß es heute Nacht schön hergehen wurde und bin darum schon zeitig gekommen. Ich fah vorhin bie Jungfer auch im Garten stehen und wußte schon, wie es hier zuging."

"Rommt Er benn jebe Nacht herein?" frug Rofe.

"Ja, ja," sagte ber Nachtwächter, "sonst ging's wohl nicht. Ich komme gar oft und schaue nach, Stunde für Stunde; aber nichts für ungut, ich werbe mich schon vorsehen, daß die Jungfern jest schlafen können."

So zog ber Nachtwächter ab, und die Pfarrerskinder versanken in einen respektvollen Schlaf, den ihnen die würdige Erscheinung der hohen Obrigkeit eingestößt hatte. Und auch Marie und Köse fanden endlich Ruhe und bemerkten nicht, wie allstündlich, dis die Sonne aufging, der Nachtwächter die Runde durch das große Schlafzimmer machte, die Decken der Pfarrerskinder zurechtrückte, wie er auch vor dem Bette der Nathsmädchen stehen blied und wohlgefällig auf sie hindlickte. Sie hörten auch nicht, wie er jedesmal, wenn er aus dem Hause trat, in sein Horn tutete und sein Lied absang. Das war Bestimmung des Pfarrerpaares, das dadurch des Nachtwächters Umschau im Schlafzimmer kontroliren konnte.

Er tutete aber auch an keiner Stelle bes Dorfes mit ber Befriedigung und bem schönen Bewußtsein ber Pflichterfüllung, wie in dem Garten des Pfarrers.

Als der Nachtwächter nach seinem ersten Rundgange auf die Landstraße trat, stand der Mond in vollster Klarheit am Himmel, schimmerte über die Felder und über das Dörschen, das in sanster Ruhe im Silberlichte lag, in dem jeht auch das unruhigste Haus, das dem Frieden des guten Dorses Abbruch gethan, durch den Nachtwächter beruhigt und eingeschüchtert worden war.

Am frühen Morgen schlüpften die beiben Mädchen in die Kleider, als hätten sie gestohlen und machten sich eiligst aus dem Staube, ehe Alles im Haus zum Leben erwachte. Sie banden sich die Schuhe in ihrer Hast auf der Dorfstraße zu. Als sie in den Gutshof traten, kam ihnen Budang entgegen. "Na, wie habt Ihr denn geschlafen!" rief er.

"Da schaf' Einer," bekam er von Köse zur Antwort, "bas sind ja miserable Zustände dort!" Jest kam auch der alte Sperber auf sie zu, schlug die Mädels zum Morgensgruß auf die runden Schultern:

"Baftors Rinber und Müllers Bieh Gebeihen felten, — ober nie."

fügte er belehrend hingu.

"Das muß mahr fein," brummte Rofe.

"Wenn das so bekannt ist, daß man sogar einen Bers darauf gemacht hat, da sollten die Pfarrer doch wahrhaftig lieber keine Kinder haben, wenigstens nicht so viele, wie Deiner brüben."

"Da bin ich ganz Deiner Meinung," nickte der Guts= besitzer nachdenklich.

"Ja, aber mit bem Vers, Röse, wenn Du wüßtest, wie wenig es nützt, ob auf bas Ding ein Vers gemacht ist ober nicht. — Da unten, Eure Gesellschaft, frag' sie nur, was es ber Welt nützt, baß sie solche strafbare Wassen zusammen schreiben — in dem verruchten Nest! Sie werden selbst sagen, wenn sie noch einen Tropfen gesunden Verstand übrig behalten haben, daß Alles beim Alten bleiben wird. Was schwarz und weiß dasteht, hilft versstucht wenig; nur die Dinge sind die wahren, die aus den Tages = und Nachtstunden, wie aus ihrem Erdreich selbst

Das andere Zeugs taugt nichts! Es ist berauswachsen. aut, daß wir einmal barauf tommen, ich muß fagen, mir ift's lieb, bag zwischen mir und Gurem verbrehten Beimar ber gute, alte Ettersberg liegt. Bei Guch ift mir bie Wirthichaft mit ber Dichtersbagage nachgerabe zu überschwänglich Das geht ja über Unser eins hinweg, als aeworden! waren wir bis auf's Lette im Preise gesunken! Na, mich hat Weimar lange nicht gesehen; fragt einmal, was bazumal, ehe ber Schwindel bei Euch losging, ber alte Sperber in Weimar galt, fragt einmal, ob er nicht überall ber Erfte Ja, bas waren bamals noch Zeiten! - Du gewesen ift. lieber Gott!" -

Der Gutsbesitzer ging gebankenversunken zwischen ben beiben Madchen.

"Na," sagte Rose begütigend, "wie die Zeit für ben Herrn Pathen bei uns vergangen ist, so vergeht sie auch für die Andern."

"Nur mit dem Unterschiebe," setze ber Gutsbesitzer hinzu, "den alten Sperber haben sie bei Lebzeiten schon vergessen. Mit Denen jetzt werden sie's anders halten."

"'S ist auch natürlich, Pathe, meinte Rose. "Die haben auch ihren redlichen Plack gehabt, bis sie so weit gekommen sind. Wir wollen's ihnen gönnen, Du lieber Himmel, und wenn ich dächte, ich sollte mein Lebenlang wie unsere Weimarischen arbeiten, um schließlich berühmt zu werden. Proste Mahlzeit, ich wurde mich bedanken!"

"Hör' einmal Röse," unterbrach Bubang sie, "laß Horny so etwas hören, ber hat so wie so gesagt, daß wir Dich bas nächste Wal nicht mit in's Theater nehmen, weil Du so unartig und unverschämt sprichst, und dann will ich ben Nammer nicht sehen."

"Wenn Ihr Rose nicht mitnehmt, geh' ich auch nicht," bekam Budang von Marie zur Antwort, und die Sache war erledigt.

Ein überreichliches Frühftück versammelte die ganze Gesellschaft. Während dem wurde berathen, was man weiter beginnen wollte, und schon im Boraus gab der Tag, da alle Wünsche betreffs der Unternehmungen zusammen sielen, das heiterste und anmuthigste Bild. Es war für den Nachmittag ein Gang auf des Pathen große Wiesen veradredet, auf denen gerade Heuernte gehalten wurde. Sie zogen nach Tisch aus; die Gutsbesitzerin hatte ihnen einen Kord voller verlockender Gegenstände gepackt, die Ernst Schiller's Reitpserd aufgeladen wurden. Das gute Thier mußte seine Motion haben.

Diefer fröhlichen Heufahrt, als sie am Nachmittage zur Ausführung kam, gab Röse einen ganz besonderen, interessanten Beigeschmad.

Auf bes Pathen Wiese war ein großer Teich, an bessen Ufer die Gesellschaft sich gelagert hatte. Röse war wie besessen vor Vergnügen über das schöne Wasser, hatte sich platt an das Ufer gelegt und die Arme in den Teich gehängt, und diese hübschen, festen Arme "Fisch" spielen lassen. — Zu dieser Borstellung verlangte sie, daß Alle zusehen müßten. — "Nun seht doch, seht doch!" rief sie. "Wie sie in den Grund sahren, die beiden großen Hechte — da wird wohl etwas für ihren Schnabel stecken! — Da, und nun sind sie wieder oben und plätschern." Und während sie das erktärte, spritzte sie um sich her, daß die hellen Wassers sunsen über sie und die Zuschauer hinfuhren. Darauf

sprang sie in die Höhe — um sich irgend eine andere Bergunglichkeit auszudenken. Und nach unendlichem Gaukeln und Tollen platschte Röse von einem Steg, der zum Schöpfen in den Teich hinausgebaut war, wie es kaum anders zu erwarten stand, endlich in's Wasser.

Es wurde, während sie noch barin steckte, von Marie statistisch bewiesen, daß es das siebente Wal in Röse's Leben war, daß man sie aus dem Wasser ziehen mußte. Marie litt auch nicht, daß einer der Kameraden sich hineinsstürzte, um die Schwester zu retten.

"Wartet nur, ich will es schon sagen, wenn es nothig ift. Es ware ja schabe um die Anzüge."

"Rofe, ftehft Du, haft Du benn Grund?"

"Ja," pustete Rose, bie tüchtig getaucht war, und ber bas Wasser bis an bas Kinn ging.

"Dann tapp vorwärts," kommanbirte Marie mit aller Kaltblütigkeit. Die Beiben hatten Routine und benahmen sich bei solchen Gelegenheiten tabellos.

"Hier ist verbammter Schlick am Boben! Pfui Kudud!" schimpfte Rose.

"Warum bift Du 'reingefallen!" gab bie Schwefter zur Antwort. "Vorwärts!"

Bubang und Ernst von Schiller zogen ben Fisch schließlich zum Ufer hinauf.

"Nehmt Euch in Acht, nehmt einen Stock, daß fie Euch nicht so sehr ansast!" ermahnte Marie bei bieser Brozebur fortwährend. "Ihr habt keine Basche weiter mit."

Da stand nun der arme Schelm, die Rose, in der warmen Sonne lebendig zwar, aber triefend und tropfend. Um die allerliebste Gestalt lag das dunne Kattunkleiden wie ein Schleier, aus den Zöpsen rannen Wasserbächlein.

Ernst von Schiller war auf seinem geschmähten Reitpferd bavon galoppirt, um ihr vom Gute Rleiber zu holen.

Franz Hornh, ber zukunftige Waler, blickte wie versunken auf Rose hin und sagte so ruhig und träumerisch, wie es seine Art war, zu Budang: "Giebt es etwas hübscheres, als unsere beiben Wädchen?" Budang nickte ihm zu.

Inzwischen hatten sie Rosen ein Rammerchen aus duftenbem Beu aufgeschichtet, in bem fie aus ihren naffen Rleibern in trodene friechen konnte, die burch Ernft von Schiller's Bemühen und burch bes Pferbchens Unftrengung schnell genug ba sein mußten. Und so schnell, wie es sich irgend erwarten ließ, kam er auch angesprengt und schwenkte das punktirte Kleid luftig, wie eine Fahne. Als er Marie Alles überreichte, fagte er in ber lebenbigen Erregung bes schnellen Rittes: "Famos ift es, was für Unfinn die Leute sagen, wenn man mit einer unverhofften Nachricht Die Pathin steht in ber Thur, und ich rufe: fommt. Rose stedt im Wasser bis über bie Ohren! Berr Jeg! schreit die Bathin: Da ift fie gewiß naß? Damit war sie aber schon in vollem Trab in's Haus hinein und nach ben Rieibern."

Marie reichte der Schwester die Sachen in das Heukämmerchen von oben herein. Und es dauerte nicht lange, da bohrte sich Röse's freudestrahlendes Gesicht durch die dustende Wand.

"Ich bin jetzt schon ganz hübsch trocken!" versicherte sie ber Gesellschaft. "Es bauert gar nicht mehr lange, aber es geht so schwer, ich muß mich auf ben Knieen anziehen, sonst gude ich oben über's Heu heraus!"

"Na, mach' nur," rief Marie, "und tröble nicht!"
Als Rose nun wieder im Schmucke des punktirten Gewandes, heiter und lustig wie ein Morgenstern, durch ihre Heumauer kroch, stieg die prächtige Laune höher und höher. Sie sprachen dem Aepfelwein der Pathin auf das Lebhasteste zu, verzehrten, was sich von ihrem Borrath verzehren ließ, Alles, dis auf Gläser und Teller, und veradredeten für den andern Tag Abends einen Rettungsball zu Rösens Ehre. Die Bolontaire auf dem Gute wollten sie veranlassen, noch einige Freunde und Mädchen aufzusordern, denn die Sache sollte außerordentlich werden.

\*\*\*\*\*

Und es kam zu biefem Balle. Es kam zu allem Glanze biefes Balles, es kam noch zu ben schönsten Stunden.

Die blumengeschmückten, hübschen Kinber tanzten bis in die stille Nacht mit ihren lieben Kameraden, schienen die fremden Gäste nur beshalb gewünscht zu haben, um besto ungestörter mit den Freunden zusammen sein zu können, und es war ihnen eine Erhöhung des Bergnügens, daß sich außer ihnen noch mehr sestliche Gestalten im Garten und Haus bewegten. Durch ihre frohen Gäste bekamen sie wohl undewußt die Bestätigung, daß das Leben wirklich schon, wirklich überreich sei. Was that es den Rathsmäden, daß sie aus dem lustigen Treiben am späten Abend in das Schlafzimmer der Pfarrerskinder schlüpfen mußten, daß sie dort Nachts über allerlei Abenteuer durchzumachen hatten, allerlei sonderdares Zeug und viel Gesschrei und Gesänk!

Sie hatten sich auch balb in Respekt gesetzt burch tüchtige Buffe, die fie am Morgen von ihrem Bette aus, halb im Schlaf, Jebem versetzten, der sich ihnen nähern wollte, und fie blieben unbehelligter.

-340

Tagelang hatten fie schon auf bem Gute die Zeit überbauert, die sie Anfangs bleiben wollten, da kam eines Morgens Franz Hornh in den Pfarrersgarten gelaufen und pfiff vor dem Fenfter des großen Schlafzimmers.

Die Mädchen hörten es und schlüpften eiligst in ihre Kleiber und standen balb erwartungsvoll braußen vor ber Thur.

"Macht Euch fertig," rief Franz Hornh, mit ber Miene, als kame er, etwas Herrliches zu verkünden. "Wacht Euch fertig, wir gehen heut' Alle miteinander hins unter nach Weimar in's Theater. Wir wollen uns schon hineindrängeln, da seid ohne Sorge. Sie geben ein neues Stud von dem Göthe, den Tasso."

"Wir sind dabei," meinte Marie. "Und wer wollte Rosen erst nicht mitnehmen?"

"Laß sein! Die kommt natürlich mit. Floten = Lobe wird uns schon wieber einlassen!"

"Floten = Lobe?" frug Rose gebankenlos.

"Ja boch," antwortete Horny.

Daß es Jebermann genau wisse: Etliche Thuren und Pförtlein im Theater wurden besonders geschlossen und ein junger Musiker hatte die Aufsicht, er hieß Lobe, bließ die Flöte, folglich "Floten »Lobe".

Diesen verband eine warme Freundschaft mit unseren

Selden, und diese Freundschaft vermochte ihn, der Kasse des Theaters ein Schnippchen zu schlagen, so daß die leichte finnige Gesellschaft auf Schleichwegen ihre Kunftgenusse umsonft hatte, was bei einem Kunftgenuß von schoner und bedeutungsvoller Wirkung ist.

Wären die Rathsmädel auf bezahlte Theaterpläte angewiesen geblieben, da hätte es windig damit ausgesehen; aber deshald, weil sie zwei schlimme Schmeichelkaben waren und mit aller Welt andanden, und weil sie so viele gute Freunde hatten, saßen sie im Theater, wann sie Lust spürten, hörten die herlichsten Dinge, sahen vielberühmte Wenschen — und gaben nie einen Heller dafür aus.

Heiden recht. Besonders wohl, weil sie für's Leben gern etwas Neues saben.

So verabschiebete sich die Gesellschaft mit tausend Dank und dem Bersprechen, sehr bald zurückzukehren, von ihren Wirthen und zog mit dem bepackten Pferden den Ettersberg hinab, Beimar zu, einem neuen Genusse ents gegen. —

Frau Rath empfing ihre Kinber auf bas Liebevollste und Zärtlichste, ging gern auf ihren Theaterplan ein, hatte bies und bas an ihren Fähnchen auszubessern, benn so ein paar übermüthige Tage nehmen ben Sommerstaat ausgelassener Wädchen stark mit, und Frau Rath wollte, wenn bie Kinber auch auf Hintertreppen und Schleichwegen in's Theater gelangten, daß sie ihr, wenn sie glücklich barin säken, wenigstens keine Schanbe machten.

Sei bu gepriesen, Frau. Rath!

Es foll bich Niemanb schelten, ber fich buntt, kluger und in rechtlichen Dingen korretter zu benken, als bu!

Bubang und Franz holten bie Mädchen ab und bie Mutter ermahnte noch zur Borsicht, wegen bes Erwischt= werbens.

"Da seien Sie außer Sorge, Frau Rath," sagte Budang, einigermaßen in seiner Ehre gekränkt. "Wenn die Mädchen mit uns sind, geschieht ihnen nichts. Wir haben sie noch jedes Wal durchgebracht."

Und es ging auch diesmal vortrefflich. Flöten = Lobe hatte die Thüren aufgelassen, die zum Einschlüpfen erfors berlich waren, und bald standen sie in dem heiligen Raume, zuerst sehr bescheiden in einem Eckhen; aber schon mit dem Borhaben, sobald es thunlich, ein paar recht gute Pläte zu erwischen.

"Da ift er schon," sagte Franz Horny und blickte nach Goethe's kleiner, buftern Loge, unter ber herzoglichen. Dort in der Dammerung saß er.

Der Vorhang ging auf, und Schönheit, Reinheit und Bollendung strömte über die Seelen hin. Weihe umhüllte Alle, andächtiges Schweigen erfüllte den Raum, und die Herzen der Schauenden schlugen in erhöhtem Leben. Die ernste Gestalt in der kleinen, dämmerigen Loge verschwand zu Zeiten, war dann wieder gegenwärtig. Welch' ein Abend war dies, und welch' ein Empfinden. Den Schöpfer solcher Sröße, solcher Schöne nahe zu wissen! Ueber unsere guten Freunde war alles Große, was sie hörten, erhebend, mächtig gekommen.

Sie waren Alle verschönt und gaben ein Bilb ab beseligter Jugend. Sie sprachen kein Wort, aber fie hatten

bas einige Gefühl, baß sie miteinander genossen und bas Bertrauen zu einander, daß Jeber verstand und Jeber ent= rudt war.

-340

Nach dem Ende der Vorstellung blieben sie an einer Thure draußen auf dem Plate stehen.

"Ich will ihn heute noch einmal sehen," sagte Franz Horm leise zu ben Mädchen. "Wir wollen hier warten." Und sie warteten. Ernst von Schiller hatte sich auch noch zu ihnen gefunden. Balb gingen sie einer mächtigen, schön schreitenden Gestalt nach, die in einen weiten Mantel gehüllt war; Alle schweigend.

Sie gingen burch bie Esplanabe, bie Frauenthorstraße und folgten ber Spur bes größten Menschen.

Sie saben ihn die Stufen zu seinem Hause ruhig hinanschreiten. Sie saben ihn eintreten und blickten hinauf nach den erleuchteten Fenstern.

Co ftanben fie eine Zeit lang.

Marie sagte: "Hört einmal, weil alles jetzt gar so schön war, ba wollen wir auch einmal etwas thun: in Wieland's Garten blühen jetzt die Lilien, die ganze Partie um die Kasseetüche ist voll bavon. Bon Fris haben sie auch ganze Klumpen in Blüthe — und was man sonst noch sindet. Ihr," sie wies auf die Kameraden, "Ihr sollt übersteigen und zusehen, was Ihr bekommen könnt. Bir sagen es Wieland's einmal, oder sagen es auch nicht, wie es sich macht. Es wächst dort wie Unkraut. Die Blumen binden wir dann in zwei große Büschel an die Kettensteine hier vor der Treppe. Er wird sie morgen schon sehen, aber es müssen tüchtige Büschel sein, viel Grünes bazu.

Baft zum Binden, daß wir fie an den Steinen festbekommen, das hängt in Wieland's Kaffeekuche, links am haken, hinter ber Thur."

Die Freunde waren einverstanden und machten sich in aller Begeisterung auf, um unschulbsvoll in Wieland's Garten einzubrechen.

Ernst Schiller, Budang und Hornt kletterten glücklich über, warsen ben Mäbchen ganze Labungen ber strischesten, thauigsten Blumen zu und Zweige und Bands graßbüschel. Köse und Marie rafften und banden mit brennenden Wangen, was ihnen zusiel, zusammen und ehe die drei glücklichen Diebe wieder zurückgestiegen waren, standen die Mädchen schon bereit, jede mit einem Riesenwerk von einem sommerlichen Strauß in dem Arme.

"Der Tausend, so viel haben wir gelangt!" rief Budang erstaunt. "Run mag es sein."

So zogen sie benn wieber belaben zurud. Und balb buftete es um die Prellsteine an den breiten Stufen, die zur Hausthur führten, von dem Blumenopfer, das die begeisterten, von Lebensgenuß und Jugendkraft durchdrungenen Diebe gebracht hatten.

Während Röse sich noch an ihrem Strauß etwas zu schaffen machte, sagte sie: "Uebrigens ift es kein Wunder, wenn es ihm," sie zeigte hinauf nach dem Fenster, "so gelingt. Wenn man einmal ein großer Wensch von Natur ist, da braucht man nur zu leben und es macht sich von selbst, gerade so, wie sich bei uns nichts macht. Mir thut Ernsten sein Vater leid, daß er so früh hat sterben müssen."

Ohne daß sie noch ein Wort bazu sprach, stedte sie eine Knospe, die sie aus dem großen Blumenreichthum brach, ihrem guten Freunde an die Bruft.

Zeht brachten die drei Kameraben die Mabchen nach Hause, und über die schönen Erlebnisse bes Tages sanken die Träume.



Pritte Beschichte.

Handelt von der alten Kummerfelden.



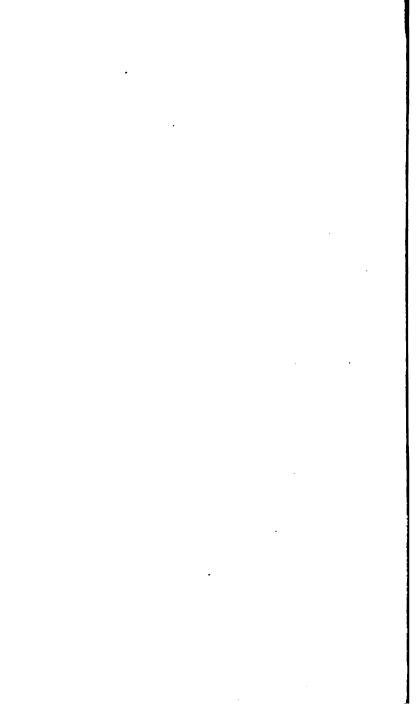



Do ungebunden das Leben unserer Rathsmädel sich gestaltete, so geschah es doch, daß sie hin und wieder ernstelich angehalten wurden, etwas Vernünftiges zu treiben.

Die Mutter sah ihre Kinder als vollgiltige Geschöpfe an, deren Willen und Neigungen man berücksichtigen mußte. Gegen das Erlernen von fremden Sprachen und Musik hegten sie von früh an, wie gegen etwas völlig Ueberstüssiges und Zeitverderbendes, einen heftigen, unüberwindlichen Widerwillen, der nach manchem Versuch, die Mädchen anders zu überzeugen, geachtet worden war. Man hatte sie in der stark ausgesprochenen Neigung, ihren Geist von jedem Ballast frei zu halten, schließlich nicht mehr gehindert.

Frau Rath war ber ruhigen Ueberzeugung, baß ihre Mäbchen mit gesundem Menschenverstand genügend versorgt seien, so daß sie das Darum und Daran zur Noth entbehren tonnten, ja, daß man kaum bemerken würde, daß ihnen etwas, worauf Andere großen Werth legen, abgehe. Sie dankte ihrem Gott dafür, daß die heiden Rangen zu Handsarbeiten einige Neigung zeigten, und war froh, daß es sich mit ihnen so und nicht anders gestältet hatte, benn hätten sie in Musik und Sprachen die über die Ohren gesteckt und babei ihrer Hände Arbeit verächtlich von oben herab

behandelt, fo maren fie fur Frau Rath ein paar rechte Sorgenkinder geworben, bann biefe baute alle Hoffnung für eines Mabchens Glüd und Bufriebenheit auf beren Rleiß, Ordnungsliebe und fluge Gelbftthätigkeit im Saufe, mochte bas Mabchen benn fein, wie fie wollte, fie wurde fic ficher als Frau bem Danne boppelt nütlich machen, benn wo auch Schönheit, Leibenschaft vergeht, bleibt Ordnung, Behagen, Rleiß als liebgeworbene Gewohnheit zurud und tritt in volle Rechte ein. - Und Frau Rath erkannte bei allem Uebermuthe und aller Unart ihrer Madden bennoch einen auten Bertrauen erweckenben Rern in ihnen. guter Ginficht hatte fie neben bem färglichen Schulunterricht, ben bie Beiben genoffen, für tüchtige Rrafte geforgt, bie ihnen Anweisung in ber Runft weiblicher Sandarbeit ertheilen sollten. - Da war zuerft die Jungfer Concordia, bie mit aller Liebensmurbigkeit ihrer fanften Berfon auf unsere Beiden eingewirkt hatte und ihnen auch mit mancherlei Renntnissen unbermerkt beigekommen war.

Als Jungfer Concordia von Kränklichkeit oft heimgesucht wurde und die Mädchen nicht immer um sich haben konnte, rieth dieselbe der Mutter, Rose und Marie zu der alten Kummerselben zu thun, die in jeder Weise eine vertrauenerweckende Versönlichkeit sei.

Und so geschah es; unser Kapitel soll von der alten, wunderlichen Kummerfelden handeln und ihrer damals weit berühmten Nähschule. Die besagte Wadame Kummerfelden war, wie männiglich bekannt, früher Schauspielerin gewesen und zwar eine große Künstlerin, vortreffliche Darstellerin der Julia und Ophelia. In Hamburg, Franksurt, Leipzig und Weimar hatte sie einen guten Namen gehabt. Jetzt saß sie in einem kleinen Häuschen, das sie in Weimar

ben Entenfang nannten. "Entenfang," weil es an einem Baffergraben lag, in bem bie Enten ber Fleberwischmühle ihr Wesen trieben und bor einer Schleuse in ber Nahe bes Hauschens Halt machen mußten.

Die Schleuse, die in einem versteckten, von dichtem Buschwerk überwachsenen Winkel lag, hatte den Müller schon um manchen setten Braten gebracht, denn verdächtiges Gesindel wußte von diesem Versteck aus die Enten, die sich bort gern aufhielten, da sich daselbst allerlei Vorzügliches für ihren Geschmack staute, zu beschleichen und wegzukapern.

So wohnte die Kummerfelden im Entenfang und im Entenfang hielt sie ihre vielbesuchten Rähstunden. — Das kleine Haus, es steht noch, hatte sich jedenfalls ein närrischer Kauz vor langen Jahren nach seinem Behagen und Geschmack erbant, und der Geschmack bewies, daß der Erbauer deseselben einiges überstüssiges Geld besessen, denn auf die sonderbarste Wanier hatte er an unmotivirte Stellen und Ecken des Häuschens kleine Säulen, die nichts trugen und stützten, andringen lassen. Wo es ihm beliedt hatte, klebte an der Wand, auf einem Konsol oder irgend einem Vorsprung, ein Säulchen, auch über den Thüren standen sie zu dreien und vieren; alle hatte man, wie die Wände, gleichsmäßig gelb übertüncht, und sie waren der Aerger der Kummerfelden, so lange dieselbe das Häuschen bewohnte.

Sie hatte in einer erbosten Stunde berechnet, daß an die dreihundert Reichsthaler durch die verwünschten Säulen und Säulchen an den Wänden und in den Ecken verbaut waren, und dieser tobte Schatz war ihrem praktischen Sinn ein wahrer Ekel.

Was ihr Haus aber lieb und werth machte, mochte eine Einrichtung sein, die sie sich für ihre Zwecke gar nicht

beffer wunschen konnte — und von ber fie fich nicht außreben ließ, daß ber Erbauer bes Häuschens diese schon in
ber Borahnung ihrer kunftigen Eristenz barin habe treffen
mussen.

Denn auch die Kummerfelden, wie jeder gute Sterbliche, hielt ihr eigenes Dasein für den Punkt, auf den alle Linien zuliesen. Die Einrichtung, die sie so erfreute und die allerdings großen Einstuß auf ihre Art zu leben und zu wirken hatte, war folgende: Die beiden Hauptzimmer des Hauses, ein größeres und ein kleines, lagen wohl neben einander, wie das gebräuchlich ist, aber sie lagen nicht auf gleichem Nieveau, sondern von der kleinen Stude führten breite Stusen in das große Zimmer hinab. — Das war eine verzwickte Bauart — aber wie es sich herausstellen wird, für die Zwecke unserer Kummerfelden wie erfunden.

Die Alte hatte in bem oberen kleinen Zimmer ihr Bett, das ein rothgeblumter Borhang umschloß, einen Schrant voll Raritäten, darüber hingen ihre Lorbeerkranze, die glückliche Jahre ihr eingebracht hatten, wie Erntekranze von der Decke herab.

Ferner hatte sie in biesem oberen Reich ihre Deftillation. — Sie war die Erfinderin des Kummerseld'schen Wasch = und Schönheitswassers, das dis heute noch in jeder Apothefe Deutschlands und weit über Deutschland hinaus zu haben ist. — Und die Alte war der lebende Beweis, daß ihrer Erfindung zu trauen sei, denn troß ihrer Jahre hatte sie ein frisches, blühendes Aussehen und hielt viel auf sich. Sie trug eine Haube mit Ohrenklappen und mächtigen Bändern, wie außer der ihren keine weiter im Städtchen anzutreffen sein mochte. Ihre Kleidung war von altem, bewährtem Schnitt, der von allerlei leichtfertigen Erfin= bungen längst überholt war, bem sie aber mit vollem Selbsts bewußtsein treu blieb. Das Muster ihrer Kleibung mußte stets ein geblumtes sein; sie liebte es, einen freundlichen Gindruck zu machen, und ein geblumtes Kleib war ihr das erste Erforderniß, um solch einen Gindruck hervorzubringen.

Die Möbel ber Kummerfelben verriethen sammt und sonders, daß sie einer praktischen, zugleich lebhaften Person, die es mit dem Leben leicht nahm, angehörten. Die Kommode zum Beispiel gab Zeugniß davon. Diese stand auf drei Kugelbeinen, das vierte ersetzte seit einer Reihe von Jahren ein vorzüglich passender, rother, irdener Blumentopf und genügte beiden, der Kommode und der Kummerfelben, auf das Beste. An einer lila Schnur, die mit einem Nagel an den Kommodenrand besestigt war, hing eine zweizinkige Gabel herab, die als Brecheisen und Hebel bienen mußte, um den Schlüssel zu ersehen.

Mit dieser stach die Kummerfelben mit einer außgezeichneten, nie fehlenden Sicherheit in die drei Fächer hinein, ohne das Möbel jemals lebensgefährlich zu beschädigen, und jedes Fach zeigte, was dem Verfahren nach natürlich war, eine Stichsläche, ähnlich der, die den linken Finger einer fleißigen Näherin kennzeichnet.

Als Schmuck bes Zimmers schien bie Künstlerin ihre geblümten Gewänder zu betrachten, die in aller Unschuld und Fröhlichkeit an den Wänden umher hingen. Das machte den Eindruck, als liebe die Kummerfelden sie um sich versammelt zu sehen. Der einzige Stuhl des Zimmers stand vor dem Himmelbette, war ein Lehnstuhl mit großen Ohren und hatte ein außerordentlich freundschaftliches und gutmuthiges Aussehen. Ueber dem Bette, von dem Himmel herab, hingen die außerwähltesten Lorbeerkränze, mit gewals

tigen Schleisen, die jedenfalls aus tiefen Gründen diesen Ehrenplatz erhalten hatten. Außerdem aber hing über dem Bette ein rothseidener, verblichener Beutel, der das Schnupftuch für die Racht barg, eine Ledertasche, in der sich zu jeder Zeit Zwiedack und ein stärkendes Schlücken befand. Die Rummerfelden litt, wie viele alte Damen, an momentanen Schwächezufällen, die zu Zeiten in merk-würdig kurzen Pausen wiederkehrten.

In einem anderen Beutel über dem Kopffissen, ber an einer Schnur sich bis auf das Bett herabziehen ließ, lag ein Gebetbuch und das Testament der alten Künftlerin.

In bem Gebetbuch, an ber Stelle, wo die Stofgebete für das letzte Stündlein standen, hatte sie, der Vorsorge wegen, eine dicke Schnur gelegt, daß, wenn es einmal undermuthet an's Sterben kommen sollte, sie sich mit leichter Mühe zurecht finden und einigermaßen Trost verschaffen konnte.

Einsame Menschen muffen sich für die Nachtzeit in allen Dingen vorsehen, benn es lebt und ftirbt sich beschwerlich allein, und die sonderbarften, bequemften und vortheils haftesten Ginrichtungen ersehen zu manchen Stunden die kärglichste Gesellschaft nicht.

In bem oberen Stübchen blieb sie allein Herrin, fein fremder Fuß durfte es betreten, in bem unteren hingegen war das Reich ihrer Schülerinnen, ihrer Elevinnen, wie sie bieselben vorzugsweise gern benannte.

Da wurde genäht, gestickt, gestrickt und gestopft und endlos geplaubert.

Die Kummerfelben saß während ber Unterrichtszeit auf ber zweitoberften Stufe ber Treppe, welche bie beiben Zimmer miteinander verband, und hatte sich bort einen höchst behaglichen Sit eingerichtet, mit Riffen und Pol-Das Stud Stufe, bas ihr zum Sit biente, war von ihr felbft, um es ficher und bequem zu haben, etwas verlangert worben burch ein festgenageltes Brett; und von biefem Throne herab überwachte fie ihre Madchen, von ba herab tonte ihr munteres Lachen, ihre Berweise, ihre Aufforberung zu einem Bange in's Freie, munberbare Gr= gahlungen aus ihrem bewegten Runftlerleben. aus las fie ihnen bor, beklamirte ihre alten Rollen. war ein gang prachtiger Plat, um bie Schulerinnen gu Die Rummerfelben batte icharfe Augen, fo überblicken. leicht entging ihr nichts. Gie tannte ihre Dabchen. Mugerbem hatte fie eine gang besonbere Schlauheit angewendet, um genau zu wissen, was vorging, und bas war folgende: Sie hatte fich von jeher als schwerhörig angestellt, bamit bie unten ungeftort Alles und Jebes laut miteinanber plaubern konnten in bem Glauben, ihre Meifterin verftanbe Dabei aber waren die Ohren ber Alten unter ber Mute wie Luxohren fo icharf, und fie lachte fich in's Bauftchen, wenn bie bon ihr Getäufchten gang ungenirt und laut Dinge sprachen, die wohl eigentlich gar nicht in ihrer Rabe ober boch im Klufterton verhandelt worden wären.

Doch hatte sie biesen Betrug nicht aus Bosheit, sondern aus wahrem Interesse an ihren Zöglingen ausgespielt und lachte manchmal in sich hinein über die närrische Belt, denn jede neue Generation, die auf ein Jährlein oder zwei bei ihr eingethan wurde, um zu lernen, benahm sich genau wie die vorhergehende. Eine jede behandelte mit unerhörter Wichtigkeit Dinge, von denen man der Art nach, wie die Mädels darüber sprachen, annehmen mußte, daß

biefe Dinge überhaupt zum allererften und unwiderruflich letten Male auf Erben ftattfinden wurden.

"Hört einmal, ihr Sakramenter," rief die Rummersfelden von ihrem Throne herab eines Tages, als sie es ihr da unten zu toll trieben, es war zur Zeit, als auch die Rathsmädchen bei ihr saßen. "Hört einmal, Ihr da unterhaltet Euch doch nicht etwa von Liebesgeschichten? — Ihr macht mir gerade solche Gesichter."

"J' bewahre," rief eine Schülerin luftig, "was bentt bie Wabame?"

"Ei Du!" murmelte die Alte in ihre große Haubenschleife hinein, "daß Dich boch! — Das lügt nun einmal,
so lange die Welt steht!" Damit beruhigte sich die Kummerfelben wieder, da sie boch nichts an der Welt andern konnte.

"Aber," sagte sie, "im Falle Ihr einmal von Liebessgeschichten sprechen solltet, und weil wir einmal darauf gekommen sind, will ich Euch doch meine Geschichte mit dem Schauspieler Krakow erzählen. Es ift zwar nicht viel daran, aber doch genug, um zu sehen, daß man auf Alles gewärtig sein muß im Leben.

Und mit wahrer Herzensluft legte fie los und erzählte dies und das und von Hamburg und von Bremen und sprach eifrig: "Also benkt Euch! Ich verlobe mich mit besagtem Herrn Schauspieler. Er war ein recht schoner Mensch von guten Gaben, war auch nichts gegen ihn einzuwenden, daß ich wüßte. Zurückgelegt hatte er noch nichts, das hatte ich gethan, und Alles schien so leiblich in Ordnung.

Mir war von ihm ein golbener Aufsteckekamm verehrt worben, und ich gab ihm eine perlengestrickte Borfe. Sie liegt noch oben in meinem Schrankkasten, benn er mußte mir, wie er bas einem anständigen Frauenzimmer nicht

verweigern konnte, bei ber Auflösung unserer Berbinbung bie Borse zuruckgeben, und unsere Berlobung löste sich, burch Gottes Schickung, folgenbermaßen:

Mein Berlobter übersandte mir zu meinem Geburtstag ein Körbchen mit Mandeln und Rosinen, dazu ein Berschen, über das Ihr staunen werdet, da es dis jeho noch nicht zutrifft und recht zeigt, was für ein verrätherischer und verläumberischer Mensch mein Verlobter war. Schickt mir also das Körbchen, und ber Vers war so:

"Rung'lich zwar, boch füße; Nimm fie und iß' fe."

Diesen Bers, wenn man bas abgeschmackte Ding so nennen kann, berehrte er mir.

Ratürlich ift das "runzlich, doch füße", eine Anspielung auf meine Person gewesen. Ich war damals die Jüngste nicht mehr und Wittwe, doch weit entsernt von dergleichen, was er andeutete; was ihr mir glauben werdet, wenn ihr bedenkt, wie ich jetzt, nachdem so viele Jahre darüber versgangen sind, noch aussehe."

"Aber weiter," sagte die Kummerselben: "Ich konnte natürlich die Beleidigung nicht auf mir sitzen lassen und schrieb ihm den Absagedrief, wie es einem anständigen Frauenzimmer geziemt. Er hat ihn auch ohne Beiteres angenommen und ist kurze Zeit darauf mit der Soudrette durchgegangen, so daß die ganze Angelegenheit den Anschein einer rechten Berrätherei trug. Mir hatte das Schicksal in diesem Falle wohl gewollt, wenn man bedenkt, daß er sich später sein Lebtag mit der Soudrette geprügelt hat, und daß er alles durchbrachte, was irgend sich durchbringen ließ. Ihr seht," suhr sie fort, daß es mit Liedesgeschichten seinen Haken Saken hat. Schwaht nicht so viel darüber, das lockt das

Bose an. Nehmt's, wie es kommt und grämt Euch nicht, wenn es nichts wird, der ganze Handel ist des Aushebens nicht werth, den man darum macht. Nehmt Euch ein Exempel an mir, wie ich es mit dem Schauspieler Krakow machte. Alles kurz und dündig und keine Zerrerei, wenn es nichts wird. Kommt Ihr zu einer Heirath, mir soll's recht sein; aber besser ist es allemal, es kommt nicht dazu; das heißt, wenn man ein resolutes Frauenzimmer ist und weiß, was man will. Und ich din eine Verheirathete und sag' das. Merkt's Such, kein solch' Ding von einer Jungser, die von Angelegenheiten schnackt, die sie nicht kennt."

Ob Mabame Kummerfelb burch ihre Erzählung und ihre Ermahnungen in Wahrheit glaubte, Gindruck auf die übervollen Herzen um fie her zu machen? Wohl schwerlich.

Sie war zu sehr durch langjährige Erfahrungen von der Unverbesserlichkeit ihrer Schülerinnen überzeugt. Es mochte ein launiger Einfall sein, der sie dazu veranlaßt hatte, und übrigens stimmte sie mit den Schülerinnen im Grunde des Herzens überein; auch sie fand, daß es eine schödene Sache um das Lieben und Geliebtsein sei. Sie hatte auch das Ihre genossen, war aber seit lange vollstommen mit ihrer Herzensruhe einverstanden, wünschte es nicht besser und hatte ihren Spaß an Denen, die noch mitten darin steckten, oder gar eben erst begannen. Diesen liebte sie es, ein paar herbe Bissen, wie eben jeht, vorzuwersen. Die ganze Geschichte mit dem Schauspieler Krakow war erlogen, wie manche anderen, die sie ihren Elevinnen zu Nutz und Frommen erzählte.

Was brauchten bie Mabchen zu wiffen! Sie wurden es schon erfahren.

Gine bumme, alte Gans, die es jungen Dingern läpperig macht!

Solcher Art waren bie Anfichten ber Rummerfelben.

Ja, man sollte sie einmal hören, wie unterschiedlich sie mit einem Mädchen sprach, kurz vor beren Hochzeit, und mit einem, bei bem vor ber Hand noch nichts in Aussicht stand.

Die Kummerfelben war, wie alle klugen, liebebollen Leute, boppelzungig, im guten Sinn und richtete beshalb im Berkehr mit ben Mabchen gar wenig Unheil an; trot ihrer Geschwähigkeit.

Sie hatte für ihre Schülerinnen eine warme und theilnehmende Liebe, führte auch in ihrem Tagebuch für jedes der Mädchen eine Aubrit, in die sie ihre Warnehmungen und ihr Urtheil über die Betreffende eintrug. Da standen auch die Rathsmädel kurz und bündig als ihre Lieblinge verzeichnet, ohne jeden weiteren Zusak; den hielt die Kummerfelden in dem Falle, in welchem sie ihren höchsten Ehrentitel gab, für unnöthig.

Bas für liebenswerthe Schuleinrichtungen und Gefete batte bie prächtige Frau für ihre Mädchen gut geheißen und erfunden.

Einrichtungen, die so ganz dem Empfinden der Jugend angepaßt waren. Da gab es einen Lohn, der das lobensewerthe Geschöpf, dem er zuertheilt wurde, mit heiligem Schauer überrieselte. Wer ganz vorzüglich gearbeitet und dies ununterbrochen eine Zeitlang durchgeführt, diese Außerwählte durfte während einer Unterrichtsstunde in den weißen Schuhen der Julia, Shakesspeare's Julia, auf den Treppenstusen erhöht sitzen. Diese Schuhe hatte die Kumemerselden in ihrer guten Zeit als Julia im Sarge getragen.

Reine der Mädchen konnte sich etwas Geheimnisvolleres, als diese weißen, immer noch unverbrauchten Atlasschube denken, und die Glückliche, die sie tragen durste, fühlte sich durch dieselben und durch die Art, wie die Kummerselben sie ihr seierlich anlegte, aus den prosanen Lebenskreisen gehoben. Mit den Schuhen der Julia an den Füßen, war dem Mädchen ein Löchelchen in den Borhang gestochen, der ihr noch vor der Welt des Schönen hing. Julia's Jauber, Julia's Liebe, Julia's selige Sprache sank auf sie nieder, und sie sühlte sich geweiht und allem Anderen entrückt. Die Kummerselden hatte die Schülerinnen wohl eingeführt in die Bebeutung dieser Attribute.

Ste hatte ihnen, von ihrem Sitplate auf ber Treppe aus, ihre alte Rolle wiederholt beklamirt, so wie sie es sonst in ihren jungen, begeisterungsvollen Jahren gethan.

Und die Julia in der großen Haube mit Ohrenklappen, in dem geblumten Rleide, hatte ihre Zuhörerinnen ganz hingenommen und zu Thranen gerührt und tief erschüttert.

Welche zaubervollen Stunden verstand die Gute den Mädchen zu bringen, und wäre sie noch sonderbarer, noch bei weitem grotester und befremdender gewesen, ihr gutes reines Herz, ihre freundliche Gesinnung, ihr heller Geist wäre durch Alles durchgedrungen und hätte sich durch jedes Hinderniß hindurch offenbart.

Ein weiterer Ansporn für Fleiß und Betragen war von den Schülerinnen selbst ersonnen, von der Meisterin gut geheißen und hatte sich als Tradition von einer Klaffengeneration auf die andere fortgeerbt. Die Mädchen waren immer mit Gifer bahinter her, daß so viel Hemben wie möglich zu gleicher Zeit fertig wurden. Das Zuschneiden und vollendete Nähen dieser wichtigsten Kleidungsstude lehrte die Kummerselden mit Weihe und Gesetessstrenge, benn es erschien ihr als oberstes und erstes Erforderniß weiblicher Bildung, die untadelhafte Vollendung eines Hemdes. Ein Mädchen, daß in dieser Wissenschaft nicht auf erwünschter Höhe stand, schien ihr ein Greuel, beshalb war es ihr recht, daß sich aus dem Empfinden der munteren Geschöpfe selbst, eine Art Feier, die die Vollendung eines solchen Weisterwerkes begrüßte, herausgebildet hatte.

Die Mädchen sorgten nämlich bafür, wie schon gesagt, daß so viel Hemben wie möglich zu gleicher Zeit sertig wurden und richteten dies aus kluger Berechnung ein, um diese Hemben nach der Lehrstunde alle miteinander über die Kleider zu ziehen, um derart ausstaffirt, im Zug durch die Straßen, möglichst mit einem Umweg, nach Hause zu gehen.

Wenn die weißangethane Schaar, im Gefühle ihres Fleißes und einer schönen Errungenschaft, bei der Kummersselben ausbrach, da blickte ihnen diese wohlwollend nach und freute sich über die Hemden, die sie übergezogen hatten. Weber bei ihr, noch bei den Schülerinnen kam ein Zweisel, ob dieser muntere Triumphzug auch ganz in den Regeln des Anstandes sich bewegte. Die Mädchen zogen im Schmucke ihrer vollendeten Kunstwerke unangesochten durch die Straßen, hörten, wie ein paar verständnißvolle Frauen, an denen sie vorüberkamen, sagten: "Herrjes, da sind die Kummerseld'schen schon wieder mit ihren Hemden sertig!". Die Gassenduben riesen ihnen nach:

"Rummerfeld'iche Hembenmäte!"

Man schaute ihnen nach, Jung und Alt; aber burchsaus nur wohlgefällig. Die Einrichtung ber Kummerfelben hatte ben Charafter einer Sitte angenommen, und einer

Sitte, fie mag noch fo bumm fein, bezeugt Jebermann Bersftanbnig und Achtung.

Außerbem machte ber Zug ber Hembenmätze Propaganda für die Nähichule. Das wußte die kluge Kummerfelben ganz wohl. Auf ihren Bortheil war sie sehr bedacht.

Doch mochte sie eine jener Frauen sein, bei benen jebe Regung sich in Liebenswürdigkeit verwandelt. Berechnung in artige Laune und Schrullenhaftigkeit im Reiz. Sie war so glücklich, alle ihre Sigenschaften für Andere angenehm gestalten zu können, und es mochte wohl keines unter ihren Mädchen sein, dem sie nicht eine liebe Erinnerung durch's ganze Leben geblieben ift.

Wenn sich nach langen, langen Jahren, die über das Grab der Alten hingegangen waren, alte Weimaranerinnen auf der Straße begegneten, die in ihren jungen Jahren bei der Kummerfelden genäht und sich vielleicht seit jener Zeit kaum wieder gesprochen hatten, da stiegen ihnen so liebwerthe Bilder auf, und die Gestalt der Madame hielt ihnen gleichsam ihre schöne Jugendzeit wie ein gutes Lieblingsgericht, an dem sie nun schon so lange nicht mehr gekostet, wehmuthig lächelnd entgegen.

Als unsere Rose eine alte prächtige Frau geworden war, Großmutter und Urgroßmutter, da kam ihr einmal Nachts die Erinnerung an eine wunderschöne Geschichte: "Die Abtei Balberoni", die die Kummerselben stückweis vorgelesen hatte und die sie nie zu Ende gebracht, denn sie war darüber gestorben. Und die Urgroßmutter dachte noch mit Bedauern daran, daß die Kummerselben damals nicht zu Ende hatte kommen können.

Die Erzählung, die die junge Röse entstammt, und die Art des Bortrags, die sie hingenommen hatte, wirkte in

ber alten Frau, über bie ein reiches Leben hingegangen war, in ber bunkeln einsamen Nacht noch fort, und sie fühlte sich überströmt von Erinnerungen, die ein paar Benige noch mit ihr theilten.

Es war ein unbedingt durchdringender Eindruck, den die Rähmeisterin auf ihre Madchen ausübte. Sie mochte vorschlagen, was sie wollte, man war immer dabei, ihre Ideen durchzuführen.

So veranstaltete sie Spaziergänge mit ihren jüngsten Schülerinnen und zwar ging sie mit ihrer Schaar in ben Park zu bestimmten Stunden, während benen die Herrschaft zu promeniren pflegten. Da legte sich die Kummerfelden mit ihren Elevinnen in Hinterhalt, wie der Jäger auf dem Anstand und lauerte, ob sich etwas Fürstliches zeigen würde, und wenn sich etwas näherte, da kamen sie Alle vor und gingen entgegen, und die Kummerselden machte einen so ausgezeichneten, unübertrefslichen Knir, "kauzte so tief", wie die Mädchen sich ausdrückten, daß sie immer erst nach einer langen Weile, wenn man schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, sie wieder zu sehen, in die Höhe kam, mit einem unnachahmlichen, würdevollen Aussehruck, als wäre nichts geschehen.

Sie hatte übrigens mahrend ihrer Versunkenheit Alles um sich her bemerkt und besonders das, daß die Mädchen sich gewöhnlich ihr Vorbild nicht zu Herzen genommen und einen außerst leichtsinnigen Knir zu Stande gebracht hatten.

"Denkt Ihr benn," sagte sie dann aufgebracht, "daß ich die Knirerei für mich mache? Daß ich nur zur Uebung auf die Herrschaften warte, ihr Dummhüte? Das nächste Mal, wenn wir sie wieder habhaft werden, bitte ich mir Gehorsam ans, — hört Ihr?—! Ich könnte Euch ja

auch vor Stuhlen Gure Knire machen laffen und weshalb nicht; aber ich bin nicht für eiwas halbes, erst wenn man in ber Patsche sitt, weiß man, wie man sich benimmt. Mio bas nächste Mal aufgepaßt!"

Grellenz von Goethe bekam auch so manchen knit von der Kummerselben mit ihrer Schaar. Für ihn hatte sie besonders weihevolle, doch nicht so tiefe Verbeugungen, wie für die Herrschaften in Bereitschaft. "Jedem das Seine", sagte sie. "Geistige Größe ift aller Achtung werth, so lange wir aber im Fleisch und nicht im Geiste wandeln, muß sie zurückstehen.

Im kunftigen Leben ist das dann anders," versicherte sie ihren Zuhörerinnen. — "Dann kommen dergleichen Unsinnigkeiten nicht mehr vor. Hier mussen wir es mit machen, und wer es nicht thut, zeigt, daß er keine rechte Auffassung und Würdigung des Lebens hat, weder des irbischen, noch des himmlischen.

Macht Einer hier Verftöße, wird er sie auch bort machen, benn es kommt Alles auf die Klarheit an, daß man die Dinge so ansieht, wie sie sind, und wie sie hier angesehen werden muffen.

Wer das thut, ist ein kluger und anständiger Mensch, gegen den sich nichts sagen läßt."

Das waren weise Regeln ber Kummerfelden.

Sie war eine nachsichtige Frau und ließ um sich ber Dinge geschehen, die eine andere verpont haben wurde.

Während ber Nähstunden trieb sich nämlich vor ben Genstern bes Entenfangs allerlei lose Gefellschaft umber.

Die Rummerfelben gebrauchte besmegen eine Borficht, fie feste in die Rabe bes Fenfters immer die Jungfen, ben

Jahren nach bie Unschuldigsten, von denen sie wußte, daß sie noch keine Liebesgeschichten anzettelten.

Die Rathsmädel hatten diesen Vorposten inne; aber wie es so geht in Ermangelung eines andern Weges, wurde so manches Brieschen geheimnisvoll durch das offene Fenster, oder durch eine Spalte geschoben und von den Rathsmädchen der Besitzerin zugesteckt.

Röfe und Marie selbst empfingen allerlei niebliche Sächelchen auf diesem Wege, eine Blume, ihre aus Papier ausgeschnittenen Namen: Marie und Therese (Budang war in dieser Kunst Meister), eine Düte mit allerseinsten Malzbonbons, aber keine Briefchen; bis dahin hatten es unsere Beiden noch nicht gebracht. Sie überreichten der Kummerfelden die schönsten der zugesteckten Bondons, die sich dafür bestens bedankte und selbige ganz munter auf ihrem Throne zerknackte, denn sie hatte gute Zähne.

Das war die Kummerfelben mit ihrer Nähschule, ihrem Berständniß für die liebe Jugend, ihren kräftigen Ausdrücken und ihrer klugen, freundlichen Seele.

Durch Madame Kummerfelb hatte Röse eine werthvolle Bekanntschaft gemacht, nämlich die des Thürmers
Kesselring, der mit der Nähmeisterin in Berwandtschaft
stand, und zu dem Köse verschiedene Male auf den Thurm
wegen einer Ausrichtung geschickt worden war. Er schried
Noten und Manuscripte ab, und da die Kummerselben
noch immer ihre Berbindungen mit dem Theater hatte,
konnte sie ihrem Better allerlei Arbeit vermitteln und
besorgen, was sie getreulich that, und so wurde Köse
verschiedene Male zu ihren Ausrichtungen benützt. Die
hatte sich, wie sie es überall that, wo es ihr gesiel und wo

fie fich wohl fuhlte, auch bei bem Thurmer Reffelring unb feinen Leuten einzuschmeicheln gewußt, und war auf ber Höhe bes Stadtfirchen = Thurmes ein immer gern gesehener Gaft. —

Der Thurmer wartete bes Amtes, das sein hober Titel bezeichnet, war nebenbei Abschreiber, Schuhstider, alles in einer Person, ein steißiger Mann, der auch allen Grund zu seinem Fleiße haben mochte, denn es galt für ein ganzes Häuslein Kinder, die in dem Thurme eingenistet waren, zu sorgen. Resselring's waren zusriedene und ordentliche Leute und machten sich das Leben so angenehm, wie es in ihrer Lage irgend möglich war, seierten ihren Weihnachten im Thurmstüden mit aller Festlichkeit, buten zu Ostern und Pfingsten große Kuchen, die sie durch die Thurmwinde, mit der sie Wassereimer und Holzbedarf sich herausseleierten, hinabließen, damit sie im Backhause vollendet würden, die leierten sie dann wieder gebacken herauf, daß ihnen der süße Geruch in die Nase stiege.

Röse, die diese Befanntschaft merkwürdiger Weise allein unterhielt, hatte bei den Thürmern schon Weihnachten mitgehalten, und alle anderen Festlichkeiten, auch die Tause bes jüngsten Thürmerleins.

Wie merkwürdig geheimnisvoll und für ein junges Gemuth tief anziehend war ein Weihnachten auf dem Thurm!

Wie in Wolfen, von fallendem Schnee umgeben, faßen bie guten Leute und der Gaft in dem behaglichen Stübchen bei dem brennenden Chriftbaum und einem Karpfengericht. Der Wind trieb die Flocken an die Fenster und verdeckte und überzog sie fast. Tief unten in der Stadt leuchteten Lichter durch den Schneenebel, kein Geräusch klang herauf

— Alles, was ben Thurm umgab, mar Weichheit, Reinheit, Frische, und ber Thürmer Kesselring blies am offenen Fenster einen Choral in ben sprühenben Schnee hinaus.

Und welches Behagen, welche Lebensfreube war in bem engen, hellen Raum, bem einzigen belebten Orte in solcher Höhe! Bon Elementen umbrauft, hockte es sich so behaglich ba oben. Röse kauerte mit ben Kindern in einer Ede, und sie sahen dem Erlöschen ber Lichter am Baume zu.

Da brannte eins noch hell, das Stümpfchen war verzehrt; es flackerte auf, es zischte ein wenig und flackerte wieder und flackerte noch einmal und glimmte bann; ein würziger Rauch wie von einem kleinen Opfer stieg auf, und noch ein Glimmen und es war verlöscht — verlöscht für ein Jahr. Denn bis wieder die Lichter angezündet wurden, mußte ein Frühjahr hingehen, ein Sommer, — ein Herbst, ein langes, langes Leben.

Was konnte dazwischen geschehen? Die Frage that Röse's Herzen wohl; was kommen konnte, war nur Wiedersholung von dem, was bis jetzt geschehen, und das war so gut, so schön gewesen!

Und wie unbeschreiblich war es bei Kesselring's; wie sonderbar sich die Karpsen auf Thurmeshöhe und auf dem ärmlichen Tisch ausnahmen; so ganz fremdartig, weihevoll und seierlich, und wie sie dusteten, als wären es die schönsten Spiegelkarpsen, und waren doch so kleine ruppige Dinger, denen man, um ihnen Wichtigkeit für den Magen zu versichaffen, eine tüchtige Portion Kartosseln zur Begleitung beigeben mußte.

Sie thaten aber, so klein sie waren, ihre volle Schuls bigkeit, brachten über Alle, die um den Tisch saßen, herrlichste Beihnachtsgefühle, waren für aller Augen unantastbar vorzügliche Weihnachtstarpfen, an benen zu fritteln ein Bergeben gewesen ware. Wie undeutliche, zum herzen sprechende Offenbarungen lagen sie auf dem Tisch und verschwanden wie Erscheinungen in den rosigen Mündchen ber Kinder, um nur Gräten und angenehme, süße Erinnerung an ihre Gestalt und ihr ganzes weihevolles Wesen zurüdzulassen.

Der Pfefferkuchen, die Alepfel, die Rüffe, die unter dem Baume lagen, waren auch für alle Anwesenden nicht gewöhnlicher Pfefferkuchen — nicht gewöhnliches Obst, Gott bewahre! Das waren mystische Dinge, die Lebensfreude, die Ueberfülle bedeuten und gläubig und fröhlich eingenommen wurden. Weihnachten bei guten armen Leuten ift etwas Lundervolles!

Auf bem Thurme war die beschwerliche Einrichtung, daß jede Stunde zur Stadt herab getutet werden mußte, und nicht nur jede volle Stunde, sondern jede Viertelstunde mit größter (Benauigkeit. Ein Uhrwerk gab es noch da oben nicht. Das war eine Einrichtung, die ganz nach Rösens (Beschmack war.

Sie steckte oft ganze Nachmittage, ganze lange Abenbe hindurch oben bei Keffelring's, zu keinem andern Zweck, als um pünktlich den Lauf der Zeit der Stadt zuzublasen, dabei machte sie sich ihre (Bedanken und kam sich unbeschreiblich wichtig vor. Und so manche Stunde, in welcher in der Stadt Weimar auf Dauer Hinstrebendes geschaffen wurde, so manche dieser Stunden hat ein schöner Mädchenmund vom Thurme herabverkündet.



## Pierte Geschichte.

Die Rathsmädchen laufen einem Herzog in die Arme.



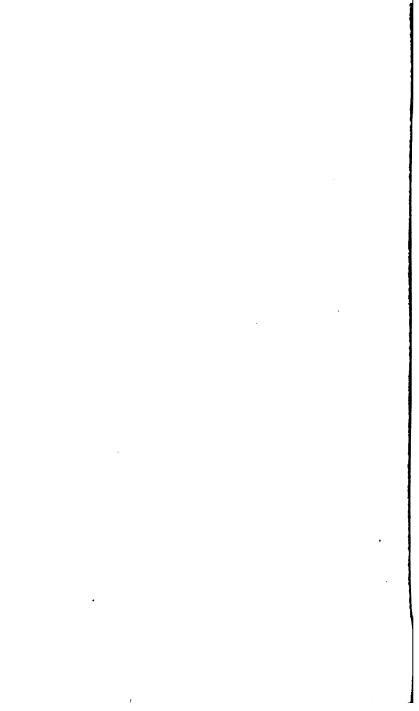



Frau Rath hielt barauf, baß ihre beiben Mädchen alljährlich in ben ersten Frühlingswochen eine Erholungsetur gebrauchten, zur Kräftigung ihrer Gesundheit und Schönheit.

Sie hatte da einen harmlosen Kräuterthee, von dem Better Apotheker ausgekundschaftet, den siltrirte sie in srühester Morgenstunde ihren beiden Schelmen ein und ließ sie danach in den frischen Worgen lausen. Sie war nicht dasur, daß man erst abwarte, die Krankheit den Menschen überkommen und sich gar eingenistet habe, ehe man etwas zur Stärkung thue, sondern hielt es für klüger, dem llebel vorzubeugen, und suhr auch gut dabei; denn ihre Mädchen gediehen zu ihrer vollen Zufriedenheit, und die jährliche Krühlingskur schlug vorzüglich bei ihnen an, sei das nun dem schönen Worgengenuß zuzuschreiben oder dem guten Appetit, den sich die Beiden auf ihren Spaziergängen holten. Trotz der Einsachheit des Lebens bei Raths und mancher ärmlichen Einrichtung wurden unsere Beiden in vielen Dingen auf das Borsichtigste gepflegt und behütet.

Frau Rath mußte bie Schönheit ihrer Kinder zu ichaten und bestrebte sich, sie ihnen fur eine gute Dauer zu träftigen.

Denn biese Schönheit war beren einziges Erbtheil, und Frau Rath wußte aus Ersahrung, welche Ruhe und Heiterkeit aus andauernder Schönheit enspringt.

So wurden unsere Beiden von frühester Jugend an mit Bedacht gestriegelt und gedadet, wie zwei werthvolle Pferden. Die Mutter hatte die Pflege des wunderbaren Haares ihrer Beiden eigens übernommen, flocht und kämmte es selbst und wusch es ihnen regelmäßig mit Salzwasser, und das war kein kleines Opser, das die vielbeschäftigte Frau brachte; aber sie hätte um keinen Preis die Pslege dieses großen Schates den leichtsinnigen, unverständigen Dingern selbst überlassen.

So geschah es burch die Fürsorge und Liebe ihrer guten Mutter, daß es eine Freude war, die wohlversorgten Kreaturen anzusehen, tropdem sie sich auf Straßen und Gassen umhertrieden, mit allerlei Bolk verkehrten, ein Leden führten wie ein paar lustige Buben und von Jedermann als Ausbünde angesehen wurden, die wenig gesernt und so wenig behalten von aller Weisheit, die man in sie einzususen behalten von aller Weisheit, die man in sie einzususen bestrebt gewesen war, daß es eine Schande blied. Die Mädchen verdankten ihren Morgenspaziergängen mancherlei Gutes, das sie in ihrer Faulheit, wenn die Mutter sie nicht herausgetrieden hätte, wohl schwerlich ersahren haben würden.

Während dieser Gange tauchten sie Beide in der Stille ber unberührten Frühlingsherrlichkeit wahrhaft unter und wurden von der Reinheit der neu erwachten Natur durchbrungen. Sie lernten so das Schöne und Stille lieben, und die gute sorgsame Frau Rath hätte die beiden Töchter nächst der Jungser Concordia und der Madame Kummersfelden in keine bessere Schule schicken können, als in die

frühe Stunde, die ein erlauchter Lehrer, ber Frühling felbst, hielt. Gie tamen immer in einer etwas gefanftigten Stim= mung gurud, von ber fich Gutes hoffen ließ, und hatten noch bazu von außerorbentlichen Erlebniffen, die anderen Sterblichen felten ober nie begegneten, zu berichten. Fanben fie auch für ihre Mittheilungen meift wenig Glauben, fo ließen fie fich boch burchaus nicht ftoren, ihre gemeinschaft= lichen Gange zu einem Quell fur Bahrheit und Dichtung werben zu laffen; balb war ihnen, als fie mitten im Grünen fagen, ein wilbes Karnidel in ben großen Sut gelaufen, ber neben ihnen lag, balb fonft fehr Ungewöhn= liches vaffirt. Einmal, und das ift eine Geschichte, jolcher unartigen Geschöpfe werth, ba hatten sie, ba sie nichts Befferes zu thun wußten, fich mit ihren Saaren gufammengeflochten und zwar fo fest, bicht und verzwickt, baß fie fich ichlieflich nicht wieder außeinander bekamen und einen alten herrn, ber an ihnen borüberging, bitten mußten, ihnen behilflich zu fein.

Sie konnten das Benehmen ihres Retters aus diefer Noth gar nicht sonderbar und grotesk genug beschreiben, wie er den gewaltigen Knäuel, der die goldene Haarsluth Mariens und die bräunlich blond glänzende Rosens zusammensaste, verwundert und bedenklich in der Hand gewogen; wie er die Beiden von oben dis unten betrachtet habe, wie, wenn er sich vergewissern wolle, od es auch mit ihnen ganz richtig set. Rose berichtete auf das Genaueste, wie der Herr neben ihnen gestanden. Sie hatten ihre Köpfe so eng aneinandergessochten, daß sie sich, als sie sich erhoben, kaum bewegen konnten, und sie erzählten lachend, wie er nach längerem, verwundertem Schweigen gesagt haben soll: "Run theilen mir die beiden holden Kinder aber mit,

wie sie zu bem artigen, sie werben mir verzeihen, bummen Streich gekommen sind? Denn bei Gott, es ist keine Kleinigkeit für ungeübte Hänbe, solch' einen allerliebsten Knäul auseinander zu bringen."

Rose schnitt bamit wohl etwas auf, daß sie darauf erwiedert habe: "Wan kommt auf die eine Dummheit gerade so wie auf alle anderen auch, ich weiß nicht, wodurch eigentlich, mein Herr." Da habe der alte Herr, der eine gelbe Weste trug und ein rundes, weißes Gesicht hatte, sehr gelacht.

"Kremb war er," sagte Röse, "sonst hätten wir ihn gekannt. Jebenfalls mußte er irgend ein durchreisendes Licht sein, davon kommen ja wöchenklich welche an. Ich machte auch so eine Andeutung, und nach seinem Gesicht, das er zog, zu schließen, werde ich nicht fehlgegriffen haben. Unser alter Herr hat übrigens gut daran gemußt, dis er die "Wirrschette" (wie sie in Weimar sagen) einigermaßen außeinander bekam, und wir konnten uns nicht rühren, ohne daß er zauste, und er hat geächzt und gelächelt und gestöhnt und um Bergebung gebeten ohne Ende."

"Gi, was bem Menschen für sonderbare Dinge passiren können," hat er in allen Ausbruden wieberholt.

"Wird es mir Giner glauben, was mir hier auf meinem harmlofen Spaziergange paffirt ift! Ich möchte mir von ben beiben Demoifellen ein Beglaubigungsschreiben über bas Begebniß überreichen laffen."

"Das ift boch so merkwürdig nicht" hat Rose gesagt.

"So, so, so," murmelte ber Frembe. "Bas seib Ihr benn für schlimme Niren, bringt Spazierganger in Berlegenheit, alte, würdige Herren in Bedrangniß?" "I bewahre," bekam er von Marie zur Antwort, "wie hätten wir sonst nach Hause kommen sollen?"

"Macht nicht solches bummes Zeug, Ihr Mäbchens," hat sie ber Herr in ber gelben Weste ermahnt, "Ihr könnt ja in Teufels Küche kommen!"

Wie viel und wie wenig Glauben ihre Geschichtchen sanden, kummerte die Beiden nicht; sie erzählten sie dem, der sie hören wollte, und nie kam es vor, daß Eine die Andere Lügen strafte. Sie hielten zusammen, und was die Eine sagte, vertrat ohne Weiteres die Andere. Ob es wahr oder nicht wahr sein mochte, daß stand in zweiter Linie, darauf kam es nicht an. Das erste Bedingniß blieb, daß sie einander beistanden, wie ein paar echte, rechte Spießegesellen. Dies Bertrauen, das Eine zur Anderen hatte, mochte wohl auch der Grund sein, daß sie sich miteinander so wohl und sicher fühlten.

Da war es einmal, das ein unbeschreiblicher Maismorgen über der Erde ausgebreitet lag, Nachtigallen schlugen im Weimarischen Park, der Hollunder dustete, das junge Laub strömte sanste, würzige Gerüche und strahlendes Farbenlicht aus. Auf den thauseuchten Wegen lag es wie ein Frühlingshauch, so daß sie unbetreten erschienen.

Auf den Wiesen an der Ilm schimmerte noch ein leichter Frühnebel, aber schon wärmte die Sonne und theilte all' der zarten Frühlingspracht Kraft zum Ausbauern mit.

Auf dem breiten Parkweg laufen unsere beiben Frühaufsteher, Hand in Hand, und da sie sich immer und überall auf ihre Art vergnügen müssen, so laufen sie jetzt, da ihnen nichts Bessers einfällt, rückwärts wie die Krebse, dem mohlbekannten römischen Hause zu, das sonnbeschienen, weißleuchtend, von einem dunkeln Lebensbaum beschattet, säulengetragen, an des Parkes Hauptweg liegt. So trotten sie hin, in allem Behagen und mit dem ganzen Gifer, den sie für jede Thorheit, auch für die geringste, anzuwenden gewohnt sind.

In bieser Morgenstunde sind sie vollends alleinige Herrinnen des Parkes und können thun und treiben, was ihnen beliebt.

Sie unterhalten sich über das Benehmen einer Gesellsschaft Mädchen, die damals mitten darin im Weimar'schen Leben stedten, älter, als die Rathsmädel, waren und diese zu allerlei Vertraulichkeiten, zu Botengängen u. dergl. sich herangezogen hatten.

Wir werben von biefer Gefellichaft noch erfahren.

Jest plauberten unsere Beiden über die Mädchen und raisonnirten über sie und ihre Liebeshändel, in die sie durch ihr Amt als Botengängerinnen manch' einen Blick gethan hatten, und übten eine scharfe Kritik au Allem, was diese Schönen betraf und was sie von ihnen erfahren und erlauscht hatten. Und wie sie so rückwärts mit auffallender Sicherheit, jedenfalls durch lange Uebung errungen, klatschend und plaudernd hineilten, fühlten sie mit einem Male einen mächtigen Widerstand. Sie erschraken, guckten mit großen Augen und fanden sich in den ausgebreiteten Armen eines stämmigen Wannes, in den Armen ihres Landesherrn Karl August, der sie, als er sie so eifrig dahertraben sah, ausgefangen hatte.

"Schönen guten Morgen," sagte er ihnen, indem er sie festhielt, "Ihr seid mir schöne Kerle, Guren Herzog

umzurennen. Wenn ich nun nicht so fest auf ben Füßen stände, jest läge ich da, und Ihr kämt für die Unart direkt in's Zuchthaus. Donnerwetter, steht es benn mit Euch noch immer so schlimm? Ich hörte, Ihr wäret vernünftiger geworden?"

"Bis sieben Uhr ift bas unser Park, Hoheit," erwieberte Rose schelmisch befangen, als Karl August sie frei gelassen, und Beibe knixten tief und a tempo nach bem Rezepte ber alten Kummerfelben. Zum Glück waren sie nicht zusammengessochten.

"I, ber Taufend, find wir hubsch und schlau geworben. Gute Gaben fur junge Franenzimmer. Aus ber Schule nun endlich!"

Ja, bald, Hoheit!"

"Gratulire! Das foll ja für Guch eine bose Zeit gewesen fein? Conbolire noch nachträglich."

"Wie man's nimmt," meinte Rose. "Sie war so schlimm auch wieber nicht. Man muß bie Dinge nicht schwer."

"So, Ihr betrügt ben lieben Herrgott, ihr Tausendssapperloter? Dann macht's nur so fort. Seht Ihr, ba sind wir ja schon." Sie standen vor dem römischen Haus.

"habt Ihr ichon gefrühftückt?"

"Noch nicht, Hobeit, wir haben erft Gefundheitsthee getrunten?"

"So fehlt Euch Etwas? Wart Ihr frank?"

"Nein, uns fehlt gar nichts, wir trinken nur fo."

"Das läßt sich hören," sagte Karl August lachenb. "Kommt mit und frühstückt bei mir."

Die Mädchen sahen sich bebeutungsvoll an, ungefähr mit dem Ausbrucke, als wollten sie sagen: Da hätten wir ja wieder einmal etwas zu erzählen; aber dieser einverständliche Blick verhinderte sie nicht, sich wieder unterthänigst und vollendet zu verneigen und damit ihre Bereitwilligkeit anzudenten, daß sie mit Bergnügen die Ehre annehmen wurden.

"Dann also vorwärts; ich bin hungrig, bin auch folch' ein Frühauf wie Ihr."

Und sie gingen miteinander, ber Fürst zwischen ben beiben schonen Kindern, die Stufen zu dem weißen, in der Sonne leuchtenden Hause hinauf.

"Wir haben uns recht lange nicht gesprochen, bächte ich," fuhr er fort: "mein Gott, was das junge Bolk heran-wächst. Schade, daß es mit allen Dingen so schnell zu Ende geht, und es giebt Schönes! Kinder, es giebt Schönes auf Erden!"

Als sie miteinander bei dem Frühstück saßen, das Karl August seinen jungen Gästen zu Liebe hatte durch allerlei Leckerbissen vervollständigen lassen, frug er, nachdem sein Blick lange wohlgefällig auf den Beiden geruht:

"Hat Goethe Euch kurzlich gesehen? der hat auch seine Freude an den beiden Rangen. Darauf könnt Ihr Euch Etwas zu Gute thun.

llebrigens vortrefflich, daß ich baran benke, Ihr verberbt mir meine Gitterthür an ber Wilhelmsallee; was fällt Euch benn ein; was macht Ihr benn ba? Seib Ihr benn nicht klug, Euch bort zu schaukeln?" Röse und Marie wurden seuerroth. "Dort haben wir Euch kürzlich

vom Schlosse aus beobachtet. Goethe hat das Opernsglas bazu benützt; er wollte wissen, was für zwet schöne Mäbchen solche Gassenbubenstreiche ausführen. Schämt Ihr Euch benn gar nicht, ist benn das Thor zum Schauskeln ba?

Vor den Fenstern des Schlosses, da liegt eine schöns bogige Brücke, die über die Ilm führt und die an ihrem Ende durch das besagte schmiedeeiserne Thor abgeschlossen werden kann."

"Unfer Garten liegt ja gleich hinter bem Thor, Hoheit," entschuldigte Marie sich, roth übergossen, "da mussen wir manchmal auf den Schlussel warten, wenn der Bater erst noch etwas zu thun hat, und was sollen wir benn so lange machen? Wir haben uns von jeher dort am Gitterthor geschaukelt."

"Meinetwegen thut's auch weiter," sagte Karl August lachend. "Ich sehe es mir gerne an, besonders wenn Ihr die weißen Kleiber mit den blauen Schleifen anhabt, da macht es sich artig. Ein Ende muß es ja doch einmal nehmen."

"Ach, das war neulich, am Sonntag Nachmittag," sagte Rose zu Marie gewendet. "Bollends Sonntag Nach= mittag, da schaukeln wir uns oft dort, da weiß man so wie so nicht, was man anfangen soll."

"Lesen thut Ihr wohl nie Etwas?" frug Karl August.

Beide Madden blidten verlegen nieber.

"Kennt Ihr benn so Einiges, was meine Leute hier zu Stande bringen?"

"Wir kennen Alles, Hoheit," sagte Rose erschreckt

und boch erleichtert, immer noch mit niebergeschlagenen Augen.

"Aber gelesen haben wir nichts, nicht wahr?" "Nein," sagten Beibe einstimmig und entschieben.

"Also alles burch's Schauspiel? gucke, gucke! Da geht Ihr wohl oft hinein."

"Ja, Hoheit, immer!"

"Nun diefe Art Bilbung muß für Gure Eltern aber boch eine gehörige Ausgabe fein?"

Da sagen sie Beibe, feuerroth, und blidten sich rathlos an.

"Hört einmal, Schelme, Diebsgesindel," sagte ber Herzog freundlich, "haltet Ihr es denn wirklich für möglich, Scherz bei Seite, daß man so Jahre lang immer glücklich mit der größten Regelmäßigkeit sich in das Theater einsschleichen kann, ohne daß sie Einen wenigstens einmal erwischen?"

Die Mädchen blickten sich besorgt und immer noch purpurroth an.

"Ich glaube, Ihr benkt das wahrhaftig? Ift benn Euch nie die Ibee gekommen, daß Ihr von höherer Hand, als von Eurem Floten Dobe, auf den Schleichwegen beschützt wurdet? D! Ihr Schelme! Ihr Diebsgesindel!" rief der gute Fürst, auf das Herzlichste lachend. "Doch laßt es Euch gesagt sein, Ihr habt Euren Landesherrn mit seiner vollen Bewilligung hintergangen. Was denkt Ihr denn! Und hintergeht ihn nur ruhig und so guten Gewissens wie bisher weiter."

Jett, wo ein schöner Dank am Plat war, wußten fie Beibe nichts Gescheibtes zu fagen.

"Laßt bas, lagt bas," fagte Rarl Auguft liebens:

wurdig. Macht es nur so fort, ich und manch' Anberer haben ihren Spaß gehabt und werben ihn, so Gott will, noch lange haben, wenn wir Euch Gesindel siten sehen. Nehmt nur Eure Plätze so, daß ich auch kontroliren kann, ob Ihr auch wirklich da seib. Ich sehe Eure vergnügten Gesichter gerne im Theater; auch wenn Ihr sie auf Schleichwegen und zum Schaden unserer Kasse hinseintragt."

Die Drei plauberten noch lange miteinander.

Welch' eine liebenswürdige Zeit war es, in ber die schönen Jahre ber Rathsmädel fielen. Alle, die damals jung waren, waren gesegnet jung.

Die Rathsmädchen ließen es sich wohlschmecken im römischen Hause.

Karl August zeigte und erklärte ihnen Bilber, die an ben Wänden hingen, und Röse und Marie nahmen Geslegenheit, ihrem Gönner den Kameraden Franz Hornh und bessen Talent zu empfehlen.

"Ihr haltet ihn für begabt und viel versprechend?" frug ber Fürst liebenswürdig spöttisch.

"Ja, Hoheit," sagten die Madchen einmuthig.

"Dann, wenn Ihr ihn bafur haltet, werben wir uns nach bem jungen Mann umsehen."

Ein Abjutant machte eine Melbung, und Karl Auguft wendete sich zu seinen Gaften.

"Wir muffen leiber von einander Abschied nehmen. Deine Rathe kommen, jest muß regiert werden," sagte er lächelnb.

"Lebt wohl, Ihr beiben Prachtmäden! Nach Guerm Franz Horny will ich mich einmal umschauen, lebt wohl!"

Wie von einem frischen Winde getrieben, liefen bie Beiben, als fie die Stufen bes romischen Hauses überschritten, nach Hause, um zu erzählen.

Ob fie Glauben fanben ober nicht, bas that nichts zur Cache. Bas fie wußten, wußten fie. Gie waren Manns genug, fich barüber zu freuen, aus tiefftem herzen vergnügt zu fein.



Fünfte Geschichte.

Jas Jamengärtchen.



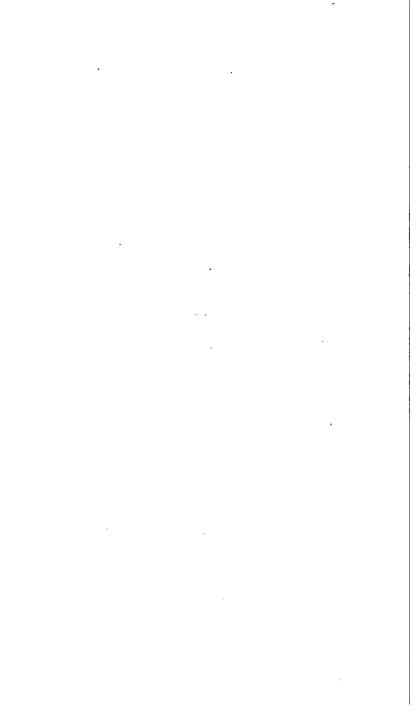



1ene Gesellschaft lebensluftiger und gefeierter Mab= den, von benen unfere Beiben geplaubert, mabrend fie ihrem Berzog in die Arme liefen, hatten fie bei ber alten Rummerfelben tennen gelernt. Als fie eines Tages bei ber Nähmeisterin eintraten, gewahrten sie zu ihrem höchsten Erstaunen Bersonen versammelt, die fie nie bort zu feben erwartet hatten, die "ganze beilige Clerifei", mit welcher Bezeichnung fie ben Bekanntenkreis einer alteren Coufine beehrt hatten. Bu biefem Kreise gehörten unter anderen: Ulrife von Pogwifch, Ottilie von Pogwifch, Abele Schopenhauer, lauter geiftreiche Frauenzimmer, die bei den Rathsmädchen eben beshalb nicht in allzugroßer Achtung ftanden. Sie waren fich Beibe vollkommen barüber flar, bak es bei Beitem schönere Amusements auf Erden gabe, als in vertheilten Rollen zu lesen ober an geiftreiche Freunde geiftreiche Briefe zu schreiben, ober als "in corpore", wie sie in Beimar fagen, für ben Befiter einer iconen Geele gu ichwärmen. Rose besonders machte sich nicht viel aus dieser Gefellichaft und wich ben Madchen, wenn fie bei ber Coufine waren, aus, wie sie nur immer konnte.

So war es ben Beiben eine fatale Ueberraschung, biefe herrschaften bei ber Kummerfelben anzutreffen. Röfe

blieb einen Augenblick gang verblüfft in ber Thur steben. "Marie," flufterte fie, "ba wird's Ernft. Sie wollen fich verloben. Umsonst thun die es nicht, daß fie in ihren alten Tagen noch naben lernen." Die Witglieber ber gelftreichen Wefellschaft waren so ein fünf bis fechs Jahr alter, als unsere Rathsmabel, und erschienen baber Rose und Marie als bebauernswerth alte Geschöpfe. "Sie haben Goethens August jetzt fest, bas sollst Du seben!" flufterte Rose weiter, als fie eingetreten und Plat genommen hatten, "ober fonft einen von ihren Schongeistern. Da wird nun brauf und bran naben gelernt. Es ift ein Standal, und wenn fie auch Etwas wegtriegen, in einem Jahr haben fie's ficher wieber vergeffen. Dann fitt August Goethe, ober wen fie jett haben, ba und kann zusehen, wer ihm seine Sachen flickt. Die," fie blickte geringschätzend auf die von ihr besprochenen Mabchen, "bie thun's nicht, fie werben sich büten!"

"Sie werben ihn ja boch nicht Alle heirathen!" sagte Warie.

"Nein, sie bürfen's nicht," erwiederte Rose trocken; "aber verliebt sind sie Alle. Alle, wie sie da sitzen, das ist bei denen eine Heidenwirthschaft. Weinetwegen!"

Ottilie von Pogwisch rief Rose und Marie so von oben herab zu:

"Na, was macht Ihr benn?"

"Sohlfäume," fcmetterte Rofe.

"Kommt nur," rief Ottilie, "und fett Gud mit ju und."

"Gut," sagte Marie, und Beibe setten sich unter bie Unbern.

"Aber was wollt Ihr benn eigentlich hier?" frug Marie, als sie sich niedergelassen hatten.

"Wir, wir wollen Eure Kummerfelben stubiren," erwiederte Abele Schopenhauer ziemlich ungenirt laut, ba sie von der Schwerhörigkeit der Meisterin überzeugt war. "Bir sind vollkommen objektiv hier."

"Das wird so viel heißen," erwiederte Rose, die es brängte, auf bieses geheimnisvolle Wort hin etwas Berständnisvolles zu entgegnen, "daß Ihr nichts lernen wollt, hier?"

"Gewissermaßen, ja," bekam sie zur Antwort. "Es ist wenigstens Nebensache." Abele zog ein Heftchen aus ihrer Tasche, sie hatte schon bamals ihre schriftstellerischen Anwandlungen, und sagte: "Wir sind auf Jagd nach Orisginalen; sie sollen jett mehr und mehr aussterben. Hier," sie schlug mit der flachen Hand auf ihr Büchlein, "hier wird eingetragen, was sie auch thun und sagen mag, das tollste Zeug. Wir wollen Eure Kummerfelben verewigen. Benn Ihr es versteht, sie zum Schwähen zu bringen, dann thut's; je mehr, je besser!"

Die Kummerfelben, oben auf ihrem Sit, hielt sich mäuschenstill, und Rose antwortete: "Pfui, schämt Euch, bas ist ja miserabel, herzukommen, um sich über sie lustig zu machen; bas leiben wir nicht, bas ist betrügerisch. Lernt lieber Etwas bei ihr, bas ift gescheuter."

Die Kummerfelben hörte ben Mäbchen von ihrer Söhe herab behaglich zu und schob eine Haubenklappe etwas vom Ohr, um noch besser zu lauschen. Röse raisonnirte auf das Heftigste und verwarf das Vorhaben der geseierten Mädchen als ganz abscheulich.

Am Abend schried die Kummerfelden in ihr Tagebuch: "Ob ich bas Honorar, das die Frau Großmama (die Frau Großmama war die Gräfin Henkel) den beiden Pogwischs ausgesetzt hat, annehmen soll, ift mir zweiselhaft, da die Mädchens, und ebenso die Abele nichts prositiren werden." Bon den Rathsmädchen aber schried sie solgendermaßen:

"Gott behüte die freundlichen, wenn auch oft unartigen Geschöpfe. Wahrheit ist Vornehmheit. Herz und Mund auf dem rechten Flecke haben, ist Glück für sich und Andere. Gesundheit ist Schönheit und Frische Segen. Das sind meine Lieblinge!"

Durch den Berkehr bei der Kummerfelden wurden die Rathsmädchen in dem Hause der Schopenhauer's heimisch und fühlten sich auch dort wohl und zufrieden. Johanna Schopenhauer, die Mutter Abelen's, schien unsere Beiden für zwei allerliebste Figuren anzusehen, die ihren Salon zierten, in dem sich allabendlich bedeutende und berühmte Gäste einfanden.

So ließ sie die Beiben oft durch Abele zu sich einlaben, bald mit, bald ohne Raths, bat die Wädchen, ihr bei dem Umherreichen von Thee und Backwerk behilflich zu sein und erntete von allen Seiten Lob, daß sie die beiden Pagen sich zugelegt hatte.

So waren sie eines Abends auch zu Schopenhauer's eingeladen; ihre Gönnerin hatte angeordnet, daß sie in weißen Kleidern kommen sollten und als sie zu der ihnen bestimmten Stunde erschienen, wurden sie von Madame Schopenhauer und Abele in deren gemeinschaftliches Schlafzimmer geführt. Dort lösten sie ihnen die prächtigen Haare auf. Jedem von den Mädchen brückten sie einen bichten Rosenkranz, aus den schönsten Rosen, tief in die Stirne,

und fo wanbelten sich bie Zwei in Genien, wie fie nicht anmuthiger gebacht werben konnten.

Abele war ganz hingenommen von dem reizenden Anblick und zeigte sich rückhaltlos liebenswürdig.

Während sie sich bamit beschäftigte, die Reize ber beiben Mädchen schön hervorzuheben, behandelte sie Rose und Warie in einer Art Schaffensfreube wie zwei Runst= werke, die aus ihrer Hand hervorgegangen waren.

"So, jetzt find sie fertig!" sagte Madame Schopenshauer, als Abele sie ihr zur Prüfung vorgeführt hatte. "Nun stelle sie hinaus und sieh' zu, wie es gelingt."

Den beiben Mabchen wurde jett bie Anweisung gegeben, braußen auf ber erleuchteten Treppe Goethe zu erwarten, ber nach längerer Zeit zum ersten Male wieber ben Abenb bei Madame Schopenhauer verbringen wollte.

Das fuhr ben Beiden doch etwas in die Glieber.

"Ach du großer Gott!" rief Rose in einem wahren Schreckenston.

"Hört einmal," antwortete Abele, "seib nicht bumm und verderbt uns unsern schönen Plan nicht. Ihr stellt Euch braußen auf die Treppe hin und wartet. Das könnt Ihr doch? Und wenn er kommt, sprecht Ihr kein Wort, saßt ruhig seine Hände und führt ihn zu uns herein und nehmt ihm erst vor der Thür seinen Mantel und Hut ab. Alles ganz ruhig und still; und wenn er mit Euch spricht, so antwortet ohne Schen, Ihr seid ja nicht auf den Mund gefallen. Und nun allons, es wird nicht lange dauern!"

Damit nahm sie Rose an ber Hand; Marie folgte, und sie führte Beibe zur Thure hinaus.

Im Nebenzimmer waren schon Gafte versammelt. Man hörte eine lebhafte Unterhaltung. Als Marie und

Rose braußen auf ber Treppe standen, blidten sie sich bers butt an.

"Du großer Gott!" murmelte Röse noch einmal. Marie zeigte sich vollkommen gefaßt. "Er mag nur kommen," sagte sie so ruhig, etwa wie ein Jäger, der sich bereit gemacht hat, einen Bären gehörig zu empsangen. Jest ging die Hausthur. "Das ist er!" flüsterte Köse.

Ungemein leichte, elastische Schritte hörten sie auf ber Treppe. Der Ankommenbe mochte wohl zwei Stusen auf einmal nehmen.

"Das ift er nicht," fagten fie.

"Das muß Schopenhauer's Kater sein", meinte Rose leise. "Paß auf! Daß ber heute auch kommt, wundert mich!"

Der Ankommenbe war Arthur Schopenhauer, ber Sohn Johanna's und ber Bruber Abelens.

Ein närrischer Gast, ber mit aller Welt so übel wie möglich stand. Wenn er sich in ben Gesellschaften seiner Mutter sehen ließ, gab er die sonderbarste Figur ab und brachte die gute, formgewandte Frau während seines Ausenthaltes in ihrem Salon aus aller geistreichen Würde und Fassung durch Paradoxen, unartige Angewohnheiten, beißende Urtheile und Kritiken und berührte ihre an Almanachszartheit gewöhnte Seele durch aufrührerische Ausssprücke auf das Unangenehmste. Dieser Störenfried der schöngeistigen Theeabende seiner Mutter stürmte die Treppe herauf, prallte um ein Haar mit den Rathsmäden zusammen, sah auf, starrte sie wie aus einem Traum erwacht an und sagte: "Bei Brahma! was ist denn los?"

"Wir sollen Goethe erwarten," antwortete Marie

"Das ift echte Weiberart! Können sie benn nicht aufhören brinn, ben Alten zu beschwindeln?" polterte Frau Johanna's Sohn. "Wozu die Allotria? Es ist ihnen nicht Einhalt zu thun, den Weibern. Sind sie mit Gottes hilfe soweit gekommen, daß sie unschädlich geworden sind, da suchen sie Krücken und Stützen, exerziren sich ein Vikariat ein, um zu beschwindeln. So lernt's nur auch bei Zeiten, ihr Schippchen!" damit war er an den beiden Mädchen vorübergestürzt.

"Grobian," fagte Marie.

"Grobian," wiederholte Rose, "hör mal, grob ist er, mir aber lieber, als Alle zusammen brinnen mit ihrem Gesthue, und garstig ist er auch, aber flink und behende, und seine Augen sind nicht übel."

"Wein Geschmack ist er nicht," erwiederte Marie kurz, "und ich kann nicht sagen, daß es mir recht wäre, wenn Du Dich in den gerade vergucktest."

"Schaf, wer rebet davon," war Rösens kräftige Antwort. Da ging die Hausthür unten wieder.

"Herrjes, bas konnte er aber fein!" flufterte Rose.

Es bewegte sich ruhig, mächtig majestätisch die Treppe hinauf. Das waren andere Fußtritte, eine andere Gangart, als die heftige, stürzende des unliebenswürdigen Gastes von vorhin.

Röse hatte Recht gehabt, er war es, Goethe war es. Mit klopfendem Herzen standen die beiden schönen Geschöpfe auf der obersten Treppenstuse und blicken auf ihn, wie er langsam und bedächtig die Treppe herauf geschritten kam, den Schlapphut auf dem Kopf, um die mächtigen Schultern einen dunkeln, faltenreichen Mantel.

Als er auf bem letten Treppenabsatz angekommen

war, blieb er stehen, blidte auf und gewahrte die beiben schönen Botinnen, die ihn erwarteten. Der Anblid erstaunte ihn. Er verharrte einige Momente im Anschauen ber Mädchen.

"Artig! Anmuthig, fehr anmuthig!" rief er aus.

Die Genien gingen ihm ein paar Stufen entgegen und, als ware ber Teufel in sie gefahren, so waren sie mit einem Mal verändert. Ihre Schüchternheit, ihre Angst war gewichen, jede Bewegung wurde begeisterte Hingebung und Grazie — und sie empfanden, als slögen sie Goethe selig entgegen.

Als fie die Arme ausstrecken, um seine Hande sche ichen zu fassen, schaute Goethe wie ergriffen auf die jugendlichen Gestalten und sagte mit eigenthumlich machtiger Betonung:

Duntle Augen feh ich blinten Unter bichtem Blumenfrange!

Darauf ergriff er die Hände der Mädchen, nickte ihnen freundlich zu und ließ sich hinauf geleiten.

Als er mit ben beiben schönen Gestalten in bas Zimmer seiner Freundin zu den Gaften eintrat, war bemerkbar, daß dieses Eintreten auf die Anwesenden eine wunderbare Wirkung hatte.

"Wie schön Sie Ihre Gaste empfangen, Frau Johanna." Mit biesen Worten begrüßte Goethe bie Frau bes Hauses. "Haben Sie Dank bafür."

Das Zimmer, in das sie eintraten, war langgestreckt, fast ein Saal zu nennen, viersenstrig. Die Wände mit der sonderbarsten Tapete bekleidet, welche die Geschichte bes Joseph in Egypten Grau in Grau darstellte. Die Grube, in die die bosen Brüder ihren Jüngsten gesteckt hatten, die Käufer des guten, verwöhnten Knaben, die

Träume bes Pharao, das Wiedersehen mit dem alten Bater, all' dies war an den Wänden des Salons der Frau Joshanna zu sehen. Der Saal ist unwerändert geblieden noch dis vor drei Jahren. Jett dient er einer Restauration, und die bösen Brüder, der alte Bater, der gute Joseph, die alle in dem Salon der Madame Schopenhauer auf die berühmten Leute, die sich dort bewegt haben, heradgeblickt hatten, sind mit rosa Delfarbe übertüncht.

Diesen Abend wurden die Rathsmäden außerorbentslich gefeiert. Sie bewegten sich unter den berühmten und geistreichen Leuten wohlgemuth und hörten von allen Seiten Artigkeiten. Goethe setze sich eine Beile während einer kleinen Aufführung, die Abele, die Pogwischs und August von Goethe veranstalteten, zwischen die beiden Schwestern. Er erzählte ihnen, daß er sie gar wohl kenne und schon oft Freude an ihnen gehabt habe.

"Belche Fulle," fagte er und ftrich Marie über bie golbschimmernbe Haarfluth, bie reizend an ihrer schlanken Gestalt hinabstoß.

Rose und Marie bemerkten, baß Arthur Schopenhauer und Goethe an diesem Abend auf bas Gifrigste miteinanber sich unterhielten.

"Du, Dein Kater sprüht Funken," sagte Marie zu Rose und zeigte auf Arthur Schopenhauer, aus bessen Bügen bas Leben, während er sprach, wahrhaft leuchtete.

"Ich hab's immer gefagt: bas ift auch ein großes Thier," meinte Röse; "ba wird ja wohl auch die Schopenshauerin einmal mit ihm zufrieden sein, wenn er sich mit Goethe'n so niedlich macht. Die Abele hat's von mir zu hören bekommen, daß ich es unausstehlich sinde, wenn sie an ihrem Bruder ewig herumnörgelt."

Die beiden Damen Schopenhauer waren, wie ftabtbefannt, in einer unausgesetzten Ungufriedenheit mit bem Cohne und Bruder Arthur, migtrauten ihm in allen Dingen; feine Reigung zur Philosophie, fein Aufgeben barin erschien ihnen höchst sonderbar und wenig versprechend. Gie hielten nicht viel von feinen Bestrebungen, brangten fich ihm als Borbilder auf und behandelten ihn nur als "Alles an ihm ift beangstigend, felbst enfant terrible. feine Bahrheitsliebe, mit ber er Ginem wie mit einer Burfte unter die Rafe fahrt," fagte feine Mutter von ihm, und berlei Aussprüche ber Mutter mochten wohl mit Schulb baran fein, baß man ibm, in ihren Gefellschaften, wenig liebenswürdig entgegenkam. Er faß gewöhnlich allein und unbeachtet, auf bas Sonderbarfte in einen Stuhl hineingeräkelt und ichien fich um Niemanden zu fummern.

Un bem Abend aber, als er bie Rathsmädchen auf ber Treppe beinahe umgerannt hatte, näherte er sich ihnen: "Nun, Ihr Haareulen," fagte er, "wie geht's? — Wie Ihr feib ja gut ausstaffirt, sorgt nur bafur, baß îtehts? es nachber, wenn Ihr eingefangen habt, was Ihr einfangen werdet, und die goldenen Jahnen davon geflattert find," er schnippte leicht in Rosens Haar mit bem Finger, "baß es bann nicht gar zu übel um Gud und bie, die mit Gud leben muffen, fteht. In ber Jugend geht Alles an, bie hat ihre Zwecke, ba mag es fein; aber pfui Teufel, alte Weiber, ba hat es seine Gefahr, ba kann Alles unerträglich sein. Denkt baran, daß Ihr alte Weiber werbet, und forgt ichon jest vor, daß es bann leiblich mit Euch auszuhalten fei. Schwatt nicht, und wenn es jett noch fo niedlich klingt, später ift es bas nicht mehr, - ift unausstehlich, borrend! Seib anspruchstos, bes Alters wegen. Anspruchsvolle alte

Beiber, - grauenhaft! Co viel wie ein altes Beib geben fann, auf jo viel hat fie Unspruch im Entgegen= nehmen, verfteht 3hr? Verflucht wenig!" Die Rathsmab= den hörten ihm verwundert und lächelnd zu. "Berfucht," brummte er, "ob Ihr es fertig bringt, Guer Leben lang freundlich zu bleiben und mitleibig! Diefe zwei Dinge tonnen verfohnen. Rebenbei fparfam und fleißig. Bas ich Euch hier sage, ist vernünftig und klug, wenn es Euch auch bumm bortommt. Bort auf Ginen, ber flüger ift, als ber übrige Haufe, und Ihr bekommt's nicht alle Tage zu boren! Mit der Jugend nimmt's rasch ein Ende. Heut' seid Ihr vierzehn und fünfzehn und nächstes Sahr fechszehn, bann fommt langfam fiebzehn, achtzehn, neunzehn. Geib Ihr erft zwanzig, bann geht es mit Riefenschritten: fünfund= zwanzig, breißig, fünfundbreißig - fünfzig hu!" und ber fleine Mensch mit bem großen Ropf schnitt eine greuliche Arabe.

"Unrecht hat er nicht," sagte Rose, als er wieber von ihnen gegangen war. "Aber wenn man sich benkt, daß es ein junger Mann ist, der so spricht, dann kommt einem die Sache doch närrisch vor."

"Abgeschmadt," urtheilte Marie.

"I gar, bas nicht," bemerkte Rose tieffinnig.

Und sie hatte sich die Worte des wunderlichen Menschen sur's Leben wohl gemerkt. Als die Jugend von ihr gewichen war, die goldenen Fahnen eingezogen, da blieb die reine Freundlichkeit, Anspruchslosigkeit zurück, eine unerschöpfliche Güte, mit der sie dis in das hohe Alter Haus und Familie, Kind und Kindeskinder, beglückte und rührte. Es blieb ein Wesen zurück, aus lauter Liebe gestaltet. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, ein altes

Weib wurde unsere Rose nie; sie wurde so wenig alt, als Güte und Anspruchslosigkeit je alt werden können. Wir nennen sie noch heute unser "Gomelchen". Der Name ist gekommen, ich weiß nicht wie. Er entstand, um etwas zu benennen, für das sich kein Name eingestellt hatte, sür etwas, das lauter Heiterkeit, Liebe, Liebenswürdigkeit, Innigkeit, Frische und die Güte selbst ist. Sie wurde "ein Gomelchen", wie schon-gesagt, nie alt, kein Mütterchen, "ein Gomelchen", nichts Anderes. Der Philosoph hatte den herrlichen Mädchen wohl, weil er Mitleid mit ihnen sühlte, einen Zauberspruch für's Leben mitgegeben, der sie vor dem Alter schützen sollte; diesen Spruch: "Immer an das alte Weib benken" hat Röse zu jeder Zeit wohl im Herzen behalten.

Doch habe ich jetzt fünf, sechs, sieben Jahrzehnte vorgegriffen, in Zeiten hinein, die den Rathsmädchen an jenem schönen Abend bei Johanna Schopenhauer unendlich ferne lagen, in Zeiten hinein, in denen Enkel und Urenkel der beiden schönen Kinder ihr Wesen treiben. Die Unterhaltung aber des widerhaarigen Sohnes der geiftreichen Wutter, die im Leben der Rathsmädel die besten Früchte getragen, diese Unterhaltung hat ihnen am selbigen Abend noch einen rechten Aerger gebracht. Sie waren während der Standrede, die ihnen der Philosoph gehalten, belausch und zwar von Ottilie von Pogwisch und August von Goethe, und wurden von Beiden, die in vertraulichem Einverständenist zu sein schienen, gehörig damit gehänselt.

"Der hat Euch gut zugerichtet, bas ist recht," sagte Ottilie. "Wenn's nach mir ginge, er mußte Guch alle Tage predigen: Ihr habt es vonnöthen."

"So," fagte Rose und wurde dunkelroth vor Aerger. "Und Ihr? Wer soll's benn Euch thun?"

Sie hatte auf Ottilie von Pogwisch von jeher einen Aerger, sie brauchten nur in ein Gespräch miteinander zu kommen, so schwoll Rosen der Kamm.

"Ich habe übrigens mit Euch ein Hühnchen zu pflücken und die Abele auch, kommt einmal mit, Ihr Galgenvögel," sagte Ottilie gutlaunig.

Sie ging voraus, und die Rathsmädden folgten ihr. Angust von Goethe flüsterte ihnen zu: "Laßt Euch nicht in's Bockshorn jagen, ich habe Etwas verrathen, was Ihr angerichtet habt, daß Ihr's nur wist."

Es stellte sich eine sonberbare Thatsache heraus, daß nämlich die leichtsinnigen Rathsmädchen eine geringe Achtung vor der Unantastbarkeit eines wohlberwahrten Briefes hatten, ja, daß gerade die Berschlossenheit eines solchen Briefchens eine unwiderstehliche Aufforderung an sie entshielt, es zu öffnen.

Die geistreichen und unausgesetzt in schriftlichem Berstehr miteinander stehenden jungen Damen, die Pogwischs, die Schopenhauer und deren Freundinnen, hatten Röse und Marie hin und wieder ein solches wohlverwahrtes Briefchen mitgegeben, das sie da oder dort abliefern sollten.

Diese Briefchen aber wurden von ben Beiben regel= mäßig in bem wenig belebten Durchgang bes Witthums= palais gelesen.

Bas für ein sonberbares Gemäuer war bieser alte Durchgang und ift es noch, benn es wird wohl kaum seit jener Zeit eine Beranberung erlebt haben.

Bon ber Esplanabe, ber jetigen Schillerftraße, bie

bamals von alten, schönen Linden beschattet war, sührt eine breite Treppe mit eisernem Geländer zu einer Gruppe tiefliegender Häuser hinab. Neben dieser Treppe in einem schattigen Gärtchen wächst ein schöner Muskateller Birnsbaum, der wie kein anderer voll blüht und voll trägt. Er stand schon damals und steht noch heute. Auf der Treppe sanden und finden die Schulkinder an frischen Julimorgen manch' goldgelbes, zersprungenes Birnlein liegen, das der Wind über Nacht von dem Baum geweht hat.

Diese Treppe führte zu bem bunkeln Gang, ber burch ein Rebengebäube bes Witthumspalais geht und ber wie geschaffen ist zum Lauern und Schlüpfen für Liebespärchen und Gaffenbuben.

Dort hocken die beiden Rangen auf den Stufen und lasen mit außerordentlichem Hochgenuß die Herzensgeheimnisse, welche die Damen für gut erachteten, einander mitzutheilen. Und die Rathsmädchen fanden nichts auf der Welt
so spaßhaft, so beluftigend, als die pedantische Rechenschaft, die eine jede der Freundinnen der anderen von ihrem augenblicklichen Herzenszustande gab, so genau und ausführlich, daß es schien, als seien diese Frauenzimmer entschlossen, das
Wesen der Liebe ein für allemal und endgültig zu ergründen.

Röse und Marie wußten auf's Genaueste, wie es um Ottilie und August von Goethe stand. Sie hatten auch einen Brief von Abele an einen Berehrer befördert und natürlich gelesen, worin Abele zum größten Gaudium ber Rathsmädchen diesen auf einen Heirathsantrag folgendermaßen erwiederte:

"Mein Herz ift nicht mehr frei; wollen Sie mit meinem Berftande vorlieb nehmen, so bin ich bie Ihre."

Mls die Rathsmädel diese Antwort gelefen hatten,

geriethen sie auf ihrer Treppe außer sich vor Vergnügen, und Röse rief: "Du, die ist praktisch; das sollte man sich merken; aber miserabel ist es doch, und wenn er darauf hereinfällt, ist er ein Gsel, und es geschieht ihm Alles recht."

Zu Kösens außerorbentlicher Befriedigung ging er aber nicht auf Abelens Borschlag ein. Zu einer folchen behaglichen Stunde auf der Bitthumspalais = Treppe, wäh rend welcher Röse und Marie sich mit Indistretionen auf bas Harmloseste vergnügten, wurden sie in ihrem Treiben von August Goethe belauscht und an die Pogwischs verzrathen.

Und jetzt, nachbem diese ben Sermon des jungen Schopenhauer, ben er den beiben Mädchen hielt, gesolgt waren, erachteten sie es auch an der Zeit, ihrem Herzen Luft zu machen und beschuldigten Rösen und Marien einer niedrigen und strafbaren Gesinnungsart, so daß diese im Laufe einer Biertelftunde des Fatalen genug ersuhren und ganz erstaunt und betreten waren; wie schnell ein Uebel dem andern sich anschließen kann.

Die Pogwischs hatten die Freude, die beiben Rathsmadchen, deren glücklicher Gleichmuth den Anschein hatte, als ware er nicht zu trüben, betreten und bedrückt vor sich stehen zu sehen. Sie blieben auch den ganzen übrigen Abend nachdenklich, hatten, wie es sich von ihnen erwarten ließ, keine Reue, aber einen außerordentlichen Aerger über die Pogwisch und einen noch größeren über August von Goethe, ben Schwäher.

"Ich möchte ben Menschen wahrhaftig sehen, ber in solche Zettel, wie wir sie herumtragen, nicht hineinsieht. Ich weiß noch nicht einmal, ob ich ihn bewundern würde, ich mache mir nichts aus solchen widernatürlichen Dingen;

aber ber Goethe foll icon merten, bag er getlaticht hat!" fagte Rofe resolut.

August von Goethe brachte biefen Abend bie beiben Mädchen nach Hause. Sie benahmen sich außerst fühl und gehalten gegen ihn. Er erbat sich ihre Berzeihung, bie sie ihm aber auf bas Entschiebenste verweigerten.

"Da kamen wir schon burch's Leben," sagte Marie, "wenn es mit einer Berzeihung abgethan ware. Was bringt zu Ehren? — Sich wehren! Sie kennen das boch, Herr von Goethe?" sagte Röse und wollte recht schuippisch sein. "Wenn das bei Ihren Freundinnen, oben bei Schopenhauers Wode ist, mir nichts, Dir nichts zu verzeihen, bei uns ist es das nicht."

"Run, ich möchte boch wiffen," fagte August von Goethe, "ob 3hr auch fo streng mit Euren vielen guten Freunden seib, mit benen man Guch allerwegen sieht."

"Biele gute Freunde?" frug Rose pifirt. "Wir haben brei. Da ist erstens Budang, zweitens Ernst Schiller und brittens Franz Horny, das sind sie."

"Drei, das ift eine schlimme Zahl, da muß einer traurig abziehen," sagte August von Goethe.

"So, wie meinen Sie bas?" frug Rose. "Wir haben sie alle Drei gleich gern, Einen wie ben Andern."

"Zum Beispiel verloben könntet Ihr Euch boch nicht mit allen Dreien," sagte ihr Begleiter.

"Wenn Sie das so meinen", erwiederte Rose, "das geht freilich nicht; aber es sieht Ihnen recht ähnlich, daß Sie bergleichen, worauf kein Mensch fommen würde, denken. Ich möchte Budang sehen, wenn wir ihm das erzählen; der wird schön bos auf Sie sein; der ist sehr gegen ders gleichen. Wir, Marie und ich, hassen auch Liebe und sinden

Leute abgeschmadt, die ewig nichts weiter im Kopf haben, als das! Es gefällt uns gar nicht, daß Sie solche Bermuthungen aussprechen, gerade von Ihnen gefällt uns das nicht, weil Sie selbst so viele gute Freundinnen hier haben."

"Warten Sie nur, Herr von Goethe," sagte Marie, "wir haben Ihnen unsere besten Freunde am Schnürchen hergenannt, damit Sie nicht benken, es wären ihrer zwanzig. Wir werben Ihnen auch Ihre guten Freundinnen vorzählen, Sie sollen schon sehen, das werden wir Ihnen zur rechten Zeit thun."

"Marie," fagte Rofe, "was meinft Du benn?"

Da zwinkerte Marie ihr zu, auf eine Weise, die Rose ben Muth gab, im vollen Vertrauen auf ihre Schwester, sich Herrn von Goethe lachend zuzuwenden und mit ihr im Chore zu sagen: "Ja, ja, wir werden Ihnen ein Weihuachtsgeschenk machen. Nun, gute Nacht, Abien, Herr August von Goethe!"

Als bie Mädchen in ihrer Stube, oben unter bem Dache, angelangt waren, konnten sie sich vor Lachen und Bergnügen kaum halten; benn Marie hatte Rösen ihren Plan, der ihr auf dem Weg so durch den Kopf gefahren war, mitgetheilt und hatte von Rösen vollkommene und freudige Zustimmung erhalten. Es wurde beschlossen, Herrn von Goethe zu Weihnachten mit einem sonderbaren Geschenk zu überraschen.

Seit langer Zeit waren sie mit keiner glänzenberen Ibee beschäftigt gewesen und die, welche jest in Marie's Kopf aufgestiegen war, schien sie Beide vollkommen zu beglücken; sie konnten lange nicht zur Ruhe kommen und auch beshalb nicht, weil das aufgelöste Haar die größte

Mühe verursachte. Es war über die Maßen verwirrt und verzaust, und sie mußten sich beistehen, um es auseinander zu bekommen. Frau Rath durfte bei Leibe nicht ersahren, daß man es ihnen wieder ausgestochten hatte; sie war der Meinung, daß dieses Lösen und Herumstattern dem Glanz der schönen Flechten schade; auch liedte sie es nicht, wenn ihre beiden Mädchen sich als zwei Haarungethüme in der Gesellschaft zeigten.

\*\*\*\*\*

Es war vor Weihnachten, eine prächtige Winterzeit! Der Schnee lag so hoch und so beständig, wie er seit Jahren nicht gelegen.

Die Winterfreuben hatten sich zu einer Mannigfaltigkeit herausgebilbet, wie seit Menschengebenken nicht.

Von den wunderlichsten, altmodischen Schlitten wimmelte es im Städtchen; benn jeder alte Schlingel von einem Schlitten, ben man in gewöhnlichen Wintern nicht auf die Beine gebracht hätte, weil es sich um die paar Tage Schneebahn nicht gelohnt hätte, war leidlich ausstafsirt worden, und so närrisch bunt und wackelig, wie er war, sauste und flog er neben hübschen anderen, nagelneuen durch die Straßen. Die Gassenjungen hatten diesen Winter eine erstaunliche Geschicklichkeit erreicht, auf die Kufen zu springen und sich von den Schlitten mitnehmen zu lassen.

Unten an ber Bibliothek, auf bem großen Rutschberge geschahen Wunder und Zeichen; denn die Käsehütschen, auf benen die Sacramenter, die Gassenbuben, die Eisbahn hinabrutschten, schienen diesen Winter zu ganz andern Geschöpfen sich umgewandelt zu haben. Sie waren heimtückisch, in ihrer Schnelligkeit unerreichbar geworden, flogen hin,

wie Schwäne, wie Schneegänse; von ber Bibliothek an suhren sie über die ganze Reitwiese weg, wie im Flug an dem alten Reithaus vorbei, bis auf die sestgefrorene Eisebecke der Jlm. Ob sie es heut' noch so zu Stande bringen? Raum mochte es einen Weimaraner geben, der nicht bavon zu berichten gehabt hätte, daß ihm eine Käschütsche mit einem unverschämten Bengel darauf, die, wie vom Himmel gefallen, auf ihn zu wetterte, an die Beine gefahren sei, mit einer Wucht, wie eine wilbe Bestie. Die Straßen wimmelten von Raben und Goldammern, wie noch keinen Winter. Alles hatte den Anschein von etwas Außerordentslichem. Man spürte den erregenden Einstuße eines gewaltigen, unhemmbaren Elements.

Wit geheimem Behagen sah man die Schneewälle, die an den beiben Seiten der schmalen Wegbahnen sich aufstürmten, höher und höher werden. Es gab in Weimar Wohnungen und Häuschen, die buchstäblich eingeschneit waren.

So luftig und unternehmend das Leben auf ben Straßen war, so behaglich und angenehm befand man sich in den vier Wänden. Es wurde geheizt "auf Teufelseholen", wie man sich in Weimar ausdrückt, und es ging mächtig an die Holzvorräthe.

Die alten Damen hielten Spielchen und Raffees ohne Ende; die Abende in den Familien waren wunderhübsch, und die Weihnachtserwartungen schöner, als je. Es schien mit den Schneemassen ein Geift der Gemuthlichkeit mit herab gekommen zu sein.

An folch' einem Winternachmittag bereitete bie Rummerfelben sich zum Empfang von Gäften vor. Unten in ber Stube, in ber bie Schülerinnen am Bormittag gehaust hatten, wurde ein Tisch gebeckt; die Kummerselden in ihrem hellen, geblümten Kleid, die Prachthaube auf dem Kopf, eine Bernsteinkette um das Handgelenk sprang die siedensstufige Treppe, die in ihr Schlasgemach sührte, hurtig auf und ab, schleppte aus einem Schubsach Tassen hervor, aus einem Beutel silberne Löffel, stach mit der Gabel den Kommodenkasten auf, in welchem sie Zucker verwahrt hielt, tradie unentwegt auf und nieder und brachte allerlei aus allen Ecken herbeigeschleppt, schüttete endlich auch frischen Tabak in die Schnupstabacksdose und stellte diese mit auf den Tisch. Aus dem gestrickten Beutel über ihrem Bette wurden Nepfel gelangt, und im warmen Ofen stand bald der Kasses sitz und fertig.

"Nun könnten sie kommen, es wäre Alles so weit," sagte die Kummerselben und ließ sich auf eine Treppenstuse nieder, schlang die Hände um die Kniee und saß da wie der liebe Herrgott am siebenten Schöpfungstage, mußte aber so länger sitzen, als ihr lieb war; denn die Gäste kamen nicht ganz punktlich, jedensalls wegen des vielen Schnees.

Und während die Kummerfelden saß und lauerte, tappte bedächtig zwischen den hohen Schneewällen durch die Schützengasse, die damals noch "das Pförtchen" hieß, eine respektable Frauensgestalt, bog bei der Schleuse ein und trottete mit Filzschuhen, die den Eindruck von Kähnen machten, in denen die große Frau sich behaglich, ohne daß sie sich selbst dabei anzustrengen hatte, fortschaffen ließ. Diese Filzschuhe führten sie durch den wieder neugefallenen Schnee weich und geräuschlos, wie es sich von solch einer Frau ganz unwahrscheinlich und gespenstisch ausnahm. Ein frischer, voller Schneewind suhr gegen die steisen Falten ihres Mantels, ohne sie in Schwung bringen zu können.

Der Mantel hatte seinem Schnitte, seiner Ausbehnung und seinem eisenfesten Stoffe nach gut den Ueberkragen für einen Winteranzug des Riesen Christophorus abgeden können. Gott weiß, aus welcher Zeit er stammen mochte! Er machte den Eindruck der Unvergänglichkeit. Die große Frau, die schwer und leise, in Wollmassen gehült, durch den Schnee geht, heißt Fadian, aber ihr Name, unter dem man sie in den Weimarischen Gassen und Straßen kennt, ist nicht dieser ehrenwerthe Name, den sie als Gattin des Zinnsgießers Fadian trägt; sondern für Jung und Alt heißt sie die Rabenmutter; nicht wegen eines hartherzigen Charakterzuges gegen ihre Kinder, sondern lediglich deshalb, weil sie Winter für Winter hinaus auf den Ettersberg wandert, um den Raben Futter auszustreuen.

Sie war, wie große, unbehilstiche Leute es oft sind, gut wie ein Kind. Das wußte Jedermann von ihr. Ihre Freundlichkeit aber, mochte sie in Worten ober Werken bestehen, hatte etwas Gewaltsames.

Sie liebte es, sich für Andere zu plagen, verstand es, mit Allem und Jedem auszuhelsen, mit Kinderzeug, wo es Noth that, mit Koch= und Backrezepten, mit Heilmitteln und mit gutem Rath; wußte zu einem Prozesse oder sonstigen Rechtshändeln zuzureden oder abzureden, auch mit Gelegen= heitsgedichten griff sie ein, wenn es verlangt wurde, und strengte ihr poetisches Empfinden dalb zu Gunsten eines Briefträgers an, der einen Neujahrswunsch seinen Kunden überdringen wollte, balb zur Berherrlichung einer Hochzeit oder Kindtause; versaste Bettelbriese für Bedürstige, grauenhaft zum Herzen sprechend, und verwendete so mit Freuden und in bester Laune ihre Kräste für die Menschheit.

Während wir über fie berichten, kommt fie umtangt

von großen Flocken ihrem Ziele näher. Sie geht jetzt über ben schmalen Steg, ber über ben Waffergraben führt, direkt auf ben Entenfang zu, in bem die Kummerfelben fitzt und lauert.

Jest steht Frau Fabian vor bem Hänschen und lugt in bas Fenster hinein.

Richtig, ba sist die Kummerfelben noch immer auf ber Treppenstuse, und ba bas Warten ein saures Geschäft ist, so sieht sie grießgrämig aus.

"Na," brummt Frau Fabian, als sie die Gastgeberin so sitzen sieht, "was sehlt ihr benn?" Die große Frau fährt unter dem Mantel vor mit der Hand, die in einem Buckskinhandschuh steckt, an dem der Zeigesinger sich durchzgearbeitet hat, so gründlich, daß der Handschuh seine Spitze vollkommen verloren und der Finger aus einem sorgsam umfäumten Stumps hervorsieht. Mit diesem Finger pocht die große Frau mit aller Wucht gegen die Fensterscheiben, so daß die Kummerselben auffährt und mit beiden Händen vor Schred nach ihrer Haube greift.

"Das ist die Fabianen," ruft sie und läuft, noch ganz besparat von dem Schreck, nach der Thüre, um zu öffnen. Ehe sie aber bis dahin gelangt, schellt es braußen, daß es ber Uermsten durch Wark und Bein dringt.

"Nun schellt fie auch noch, als ob fie nicht schon Larm genug gemacht hätte!" murmelt die Rummerfelden. Und als sie die Thur geöffnet, da steht ihr Gast großmächtig vor ihr und schüttelt den Schnee von der Kappe, von den Schultern, aus den Kalten.

"Weeß Gott, en paar Schaufeln voll!" fagte sie mit ihrer biden, rollenden Stimme.

"Komm nur herein," ermahnt die Rummerjelben,

"Du läßt mir ja die ganze Kälte in's Haus; Du warft wohl gar auf dem Ettersberge?"

"Na ob," befam sie zur Erwiederung aus einem Sprühregen von Eisstückhen, Wassertropfen und Schnee heraus; die Fabianen schüttelte ihr Lori aus, wie sie ein schlangenartiges, langes Tuch zu benennen liebte, daß sie so ein vier, fünf Mal um den Hals geschlungen trug, so daß ihr Hals dadurch ein runderes und kopfartigeres Ansehen bekam, als der Kopf selbst.

"Läufst Du benn immer noch hinauf und fütterst die Raben?" frug die Kummerfelben und kehrte in die Stube zurück, um dadurch ihren Gast zu veranlassen, ihr zu folgen.

"Ja wohl," sagte biese und trat in die Wärme ein, "ja wohl. Ueber das arme Viehzeug! Dies Jahr sieht's wahrhaftig elendiglich aus."

Jest nahm sie den Mantel ab und hing ihn über einen Stuhl am Ofen und stand nun dunkellisa, feierlich mitten in der Stube. "Gucke! — Gucke," sagte sie und hauchte in die rothen Hände und betrachtete den Kaffeetisch. "Du hast ja gut aufgefahren! Wenn ich so von draußen komme, wo das Gevögel wegen eines verschimmelten Häppchens um sich hacken muß wie der Teufel, damit es Andere nicht stidigen, da hat es doch Unsereins, weiß Gott, recht zusriesdenstellend. Das arme Vieh! das arme Vieh!" wiederholte sie und wiegte sich dabei von einem Fuß auf den andern, daß das Haus schütterte. Sie wollte sich den Frost aus den Füßen trampeln, wie es schien. Ihre großen Filzsüberschuhe aber hatte sie manirlich draußen vor die Thür gestellt.

"Benn bie hohe Justig," sagte sie immerfort trams pelnb, "wenn bie hohe Justig auch einmal gur rechten Zeit

ein Einsehen hatte! Ich bin boch überzeugt, daß sie irgend so einen armen Sünder sitzen haben, so einen Todtschläger, Brudermörder oder sonst wen, oder wohl gar zwei, daß sie die nun jetzt richten thäten, wo sie noch Nuten stiften können! Nä, da warten sie damit, und wenn sie die auch jetzt richten thäten — hängen lassen würden sie se doch nicht. Wir kennen die Justiz, nicht den Tropfen Menschlichkeit hat se in sich, nicht den Tropfen! und keen Verständnis von nicht?"

Die Rummerfelben fagte: "Ach was, Fabianen, Du bift boch manchmal ein rechter Sufar in Deinen Ansichten."

Frau Fabian beunruhigte sich barüber nicht, sonbern sprang weiter von einem Fuße auf den andern, daß es ber Rummerfelden schließlich schwindelnd wurde. Währenbbem huschte braußen im Schnee und im Gestöber eine kleine Person bem Steg und bem Entenfang zu.

Sie huschte wie ein Rättchen so scheen, und hinter ihr her durch die Floden und den Schneenebel, da suhr es huit, huit! Das waren Schneedälle. Die kamen angestogen, bald von da, bald von da, immer hinter ihr her und kamen von den insamen Gassenbengeln, die nun einmal ein huschendes, altes Persönchen nie in Ruhe lassen können. Es ist schlecht von ihnen; aber sie lassen es nun einmal nicht. Das wußte die kleine Jungfer auch und sputete sich gewaltig. Ganz außer Athem zog sie endlich an der Schelle im Entensang; aber wie zaghaft, wie bescheiben!

"Das ist die Jungfer Muskulus," sagte die Kummerfelben, die zieht anders als Du, Fabian."

"Hat seine Richtigkeit," erwieberte biese.

Sie faß schon über dem Kaffee und brockte; benn sie hatte nach ihrer Tour Appetit bekommen.

"Hat seine Richtigkeit," wieberholte sie noch einmal wohlgefällig, um gerabe eine Pause im Schluden auszusfüllen. "Ene Frau," sagte sie, während die Kummerselben die Jungser hereinließ, "ene Frau," sie sprach so laut, daß die Kummerselben es braußen auch hören konnte, "ene Frau, die acht Kinder hat und en unmündigen Mann, hörst Du, Kummerselben, die acht Kinder und en unmündigen Mann . . Ach Herrjes, was sag' ich da?" lacht sie voll und laut, "die zieht anders an der Schelle wie eine Jungser. Uebrigens," rief Frau Fabian unter Lachen und Schlucken, "es is nicht so ohne; man könnte so manches Mal sagen: acht Kinder un en unmündigen Mann. Es könnte es jede Frau sagen, wenn auch nicht immer acht Kinder!"

Die Kummerfelben fuhr mit migbilligenber Kopfsbewegung zwischen biese Betrachtung. "Schrei boch nicht so, Du kannst es mir ja nachher sagen." Sie war bamit beschäftigt, die Jungfer aus ihrer beschneiten Umhüllung zu wickeln.

Jest traten sie miteinander ein. Die Jungfer Muskulus trug eine schwarze Lodenperrude, die sie bis tief in die Stirne hineinzuziehen für gut fand, und Jahr aus Jahr ein einen Hut, geschmudt mit dem enormsten Beilchenkranz, so groß, daß er kaum hätte größer sein können.

Jest hingen Schneeftucke in ben seibenen Beilchen; bie Gassenjungen hatten sie ihr zugerichtet.

"In einer Beile werben die Rathsmädchen da fein," sagte die Kummerfelben.

"Na," frug die Fabian, "was wollen benn Die?" "Ja," lachte die Kummerfelben, "wegen benen seib Ihr eingelaben. Ihr sollt mir Euren Kaffee gründlich

10

5. Böhlau, Rathsmäbelgefcichten.

verdienen. Die Mädchen wollen Guch allerschönstens bitten, baß Ihr ihnen bei einer Angelegenheit helfen sollt."

"Was ist benn los ?" frug bie Frau Fabian, " bas wird eine schone Bastete sein."

"Es ist Chre babei einzulegen; es soll etwas zu Goethens kommen," bekam sie zur Antwort.

"Na nu!" rief Frau Fabian.

Run schnitt die Rummerfelben ein geheimnisvolles Gesicht und that, als sei sie selbst nicht recht mit ber Geschichte einverstanden.

Aber balb verrieth sie sich, und es zeigte sich, daß sie Fener und Flamme für den Plan war, — ganz wie die dummen Rathsmädel, und sie theilte mit, daß es sich darum handle, einen kleinen Garten zu sabriziren aus Moos und mit einem Staket darum und einer Laube darin, gerade so einen Garten, wie die Jungser Muskulus jeden Weihnachten welche geliefert habe, aber statt der Watteschäschen, die sie hineinzustellen gewohnt sei, sollten Frauenzimmer in das Moos gesteckt werden.

"Diese Frauenzimmer . . . Wartet," sagte bie Rummerfelben, fuhr aber in ihrem Bericht nicht fort, sonbern
tappte bie Treppe nach ihrem Heiligthum hinauf, kam mit
einem Kästchen wieber zum Vorschein und stellte es vor bie
beiben Weiber hin.

Frau Fabian nahm ben Deckel ab. "Potstaufend!" rief sie, "was sollen benn die? Das sind ja Puppen! — Buppeh!"

"Na, na, na!" rief die Jungfer Muskulus, "darauf laffe ich mich nicht ein, das scheint mir denn doch bedenklich!" Dabei rückte sie sich ihre dicke, schwarze Perrücke zurecht und machte eine auffallend mißtrauische Miene: "das ist ja

frevelhaft, Kummerfelben, Sie wollen doch nicht Ihren Spott mit ber alten Excellenz treiben?"

"Sie sein a Schaf, Muskulusen," antwortete bie Kummerfelben, die von Frau Fabian hingerissen, auch in bas begludenbe Weimarische Ibiom zu versallen brohte.

"Wie werb' ich einen Spott treiben? Bergeffen Sie, mas ich bin, eine Kunftlerin."

"Man vergißt bas bei Dir vollkommen, bas sei zu Deiner Ehre gesagt," brummte Frau Fabian.

"Die Muskulusen ist und bleibt ein Grünschnabel," fuhr die Kummerfelden fort, "und hat auch in nichts kein Einsehn, wie Du vorhin von der Justiz bemerktest, Fabian."

"Das is mit den ledigen Frauenzimmern, und wenn se auch ene Perrücke tragen, so dick, wie en Fußsack, es is doch ewig was Halbes," bemerkte Frau Fabian gedankenswoll. "Nä, der Kummerfelben so was zuzumuthen, daß sie de alte Excellenz nicht respektiren thäte!"

Jungfer Mustulus war unter ihrer Perrude feuerroth geworben.

"Na, nu, 's is gut," sagte Frau Fabian. "Was kann Ens dafür, wenn es unverehlicht ist? Es kann auch Ens nichts dafür, wenn es en Buckel hat. Gewöhnlich," suhr Frau Fabian fort, "haben die Kindsmädchen so Ens fallen lassen; man kann nicht genug dahinter her sein. Na, was hast Du benn nun aber mit den Döckchen vor?"

"Das handelt sich nun eigentlich," sagte die Kummers selben, "nicht um die alte Excellenz, sondern schon mehr um den jungen, um August von Goethe."

"Na, sagt' ich's nich!" rief Frau Fabian, "bie Kum= merfelben macht sich in keiner Weise enes Verstoßes schulbig. Wenn's auf August geht, bem thut's nichts un schab'ts nichts, im Gegentheil. Er treibt's zu arg, sag' ich, und mit ben Puppen ba scheint Ihr mir auf's Rechte anzusstelen, auf die Frauenzimmer, meine ich."

"Das ist's," bemerkte die Kummerfelben, "ich möchte ber Excellenz so ganz verblümt zu verstehen geben, daß es an der Zeit wäre, seinem August eine Frau auszusuchen, die dem gehörig auf dem Dache sitzt; denn das thut Noth, wie wir wissen. Aber eine Geistreiche darf's nicht sein; von der Eigenschaft haben sie genug hier."

Frau Fabian fügte hinzu: "Nur nichts Scharfes mehr in die Lauge, meinte jene Köchin, die die Sauce versfalzen hatte."

"Jabian, mit Deinen Redensarten fährst Du Einem immer dazwischen," rief die Kummerfelden ungeduldig. "Ich will Excellenz Goethe zu verstehen geben, daß er eine Frau wählen soll, die auf gute Wäsche hält, die sparsam ist, die nicht mit dreinredet und, wie gesagt, August gehörig — — " Hier zwinkerte die Kummerselden mit den Augen. "Das sind die Rathsmädchen, die mich darauf gebracht haben, die hatten die Idee, August von Goethe ein Gärtchen mit allen seinen guten Freundinnen außzusstafsiren. Ich weiß nicht, aber Sie müssen Etwas mit ihm gehabt haben — das schien mir so."

"Die Krawatschen!" rief Frau Fabian wohlgefällig, und die Püppchens haben die Mädchen wohl selbst genäht?"

"Freilich," sagte die Kummerfelden lebhaft, "und die Hemben haben alle Zwickel, Alles regelrecht."

Jeht pactte Fran Fabian die Puppen aus. "Na nu, seht Gins an, wer ist benn die?"

Sie hielt ein Püppchen in die Höhe, das ein rosa Kleid, dabei aber ganz zerrissene Strümpfe anhatte.

"Das ist ja die . . . na, Ihr wißt schon, das Mädchen hat ewig zerrissen Strümpfe an. Die Löcher guden ihr über den Rand von ihren Schuhen, wie hier genau zu sehen ist. So eine Frau bringt Unglück in's Haus und wenn sie so schon wie ein Engel wäre und klug wie eine Schlange."

"Und bie Lange, mit ber kleinen Feber in ber Hand?"

frug Jungfer Mustulus beicheiben.

"Das ift die Schopenhauern, die Abele," fuhr Frau Fabian sie an, "das sieht doch Jeder klar. Mit der hat's teine Gesahr nicht. Häßlichkeit entstellt immer, selbst das schönste Frauenzimmer. Wein Schatz war se nich, die Schopenhauern. Na, nu die beiden Madams?" Sie hielt zwei Püppschen in der Hand. "Das sind zwei verehelichte; wie das die Nackersmädichen herausgekriegt haben! Das ist die Madame so und so und das die Madame die und die. Wir kennen Euch! Wir wissen Gott Lob, wer Ihr sein sollt." Währendbem sie sprach, hielt sie beide Figürchen sich selbst nahe hin und redete so auf sie ein und brohte ihnen mit dem Zeigefinger. "Und die is wohl die rechte Braut, wie sie im Wärchen sagen."

Sie hob ein Püppchen in die Höhe, das, in einer weißen Schurze und mit einem Kochlöffel in der Hand, ein hausmutterliches Aussehn hatte.

"So ist's," sagte die Kummerfelden. "Und nun, Fabian, wenn Du es wissen willst, nachher mußt Du die Berse dazu machen; Du mußt sagen, wen jedes Püppchen vorstellen soll, und wie es sich mit jeder verhalt."

"Gott soll mich bewohren!" fuhr die große Frau auf, "das ist aber ene Zumuthung. Berse, die sich gewisser= maßen den Goethischen muffen an die Seite stellen laffen, so beim Kaffee 'ranszuschütteln, wo die ganze Stube, mit Respett zu sagen, voll Weimarischer Garmichel sitt, — ich banke — und bas sag' ich, wenn ich barauf einginge, was Schlechtes burfte Excellenz schon gar nicht kriegen, was sollte ber benn von ber Kabian benken?"

"Du barfft 'nauf in meine Stube geben," fagte bie Rummerfelben, "ba fet Dich auf ben Lehnftuhl vor's Bette und bleib ruhig siten. Aber Du wirthschaftest mir bort nirgends herum, nicht wahr? bas fann ich nicht leiben. Weißt Du was, gehe nur gleich 'nauf. Bleiftift und Bapier liegen ichon auf ber Bettbede. Du wirft icon mas 'rausfriegen, ich weiß ja, wie Dir's flectt. Die Raths= mabchen werben auch gleich ba fein; die freuen fich, wenn Du schon babei fiteft. Broviant bekommft Du mit hinauf. Und wenn die Noth groß ift, friegst Du, na, Du weißt icon," bie Rummerfelben zeigte auf ein Schrankchen, in bem fie ihr Schönheitsmaffer in Rlafchen aufbemahrte. Aber nicht lauter Schonheitsmaffer allein.

Frau Fabian zog mit ihrer Tasse und einer großen Schnitte Ruchen die Treppe hinauf, und der furor poeticus stand schon deutlich auf der gefurchten Dichterstirn zu lesen.

Unterbeffen näherten sich bem Entenfang, so frisch und leicht, wie die Schneestocken, unsere Zwei in allerbester Laune. Es giebt für junge Menschen nichts Schöneres, als im dichten Schneefall zu gehen, zu springen, zu wans beln, zu tollen. Geheimnisvoll, bedeutsam sinkt es leise, leise nieder, legt sich zart auf Falten und Gewänder, und es ist, als ob vom Himmel Segen niederströme, Erfreuliches, Heiteres, Hoffnungsgefühle.

Die beiben Luftigen, die bem Entenfange zusteuerten, liefen burch ben Schnee, schürften in ber flodenweichen Dede mit ben Füßen, daß es aufsprühte von Gistrhftallen um

fie her. Sie überfturzten sich, fielen muthwillig in bie frische, kalte Herrlichkeit ber Lange nach hinein. Es fehlte nur noch, daß sie wie die vergnügten Hunde mit ben Nasen in bem Schnee geschaufelt hatten.

Zett schellten sie auch am Entenfang, erst Rose, bann Warie, bann wieder Rose, wieder Warie, babei lachend, bis die Kummerfelden sie einließ und ihnen sagte, indem sie den Mädchen auf die frischen Wangen klopfte: "Ohne Spielerei und Narrenspossen könnt Ihr doch auf der Gotteswelt nichts thun."

Die Mädchen traten jett ein. Sie hatten einen Korb mit sich voll Moos und allerlei Gesparre.

"Ihr habt mich in eine schöne Lage gebracht, Ihr Racker!" rief Frau Fabian ben Beiben aus ihrem Lehn= stuhl heraus entgegen. "Ich sitz' nun und schwitze, und das neunt die Kummerfelben Einen zum Kaffee einladen."

Rose und Marie wurden erft reichlich regalirt, bann ging's an die Arbeit. Das Gärtchen wurde in Angriff genommen.

"Eure Verse sind in guten Händen," sagte Wadame Kummerfelden, "so borstig die Fabianen auch ist, sie hat ein exquisites Herz, eine Außerordentlichkeit von einem Herzen. Solche Leute sind für die Poesie. Bei Leibe soll man keinen Böshaftigen daran lassen, die stiften nichts als Unheil."

"Und besser wird's bei ihnen drum noch lange nicht," schrie Frau Fabian von oben herab. "Wit dem erschten wäre ich so weit."

"Ra los!" rief die Rummerfelben gang erfreut.

Die große Frau trat vor auf die erfte ber sieben Stufen.

"Zeigt bas Dodden her mit ben zerriffenen Strumpfen, auf bie is es," rief fie.

Rose hielt bas Figurchen in die Hohe, und die Fabianen begann mit gewaltiger Stimme:

> Meine Liebe ist stets auf ben Strümpsen, Reißt wohl zwanzig Mal bes Tags ein Loch. Meine Liebe läßt sich nicht abstümpsen, Auch verschmäht, lieb' ich bich ewig boch!"

"Bravo," rief bie Kummerfelben, "bas macht Dir alle Ehre."

"Wollt' ich meinen," erwiederte Frau Fabian, lachte kurz auf und versank wieder in den Lehnstuhl.

Inzwischen wurde unten auf bas Luftigfte gegessen und getrunken, geklebt und gepappt und es entstand ein allerliebstes Moosgartchen.

Die Kummerfelben sagte ben Rathsmädchen, daß sie und Frau Fabian die Sache auf die Kappe nehmen würden. "Uns geschieht damit nichts. Ihr sollt es nur hintragen und sagen: "Eine schöne Empfehlung von der Kummersfelben."

Nach einer Weile war die Fabian wieder mit einem Bers zustande gekommen und donnerte Folgendes herab, für die kleine Figur mit dem Löffel:

"Führt ber Weg zu Mannes Herz, Durch die Küche ohne Scherz? Bist Du garstig ober schön, Mädchen! Du mußt biesen geh'n. Herz, Berstand für Haus und Küch' — Und — die Liebe findet sich."

"Fabian, Du hift ein herrliches Weib!" rief bie Kummerfelben ganz begeistert der Freundin hinauf. "Es steckt ein Philosopf in ihr, ich hab' es immer gesagt. Und

ein Charakter ift sie, so manchen Groschen hätte unsere Fabian für Gelegenheitsverse einheimsen können; aber ihr Lebtag hat sie die Kunst ohne Lohn zu beanspruchen geübt, das kann keiner von all' den Großen hier sagen, ja, ja, ne, ne!"

"Dant' auch beftens," rief die Fabian herab, mit einem etwas zerftreuten Ausbruck, ungefähr, als hatte fie genieft, und die Rummerfelben hatte ihr Gefundheit gewünscht.

Das sonberbare Weihnachtsgeschent für Bater und Sohn Goethe kam allmählich in einer wunderbaren Boll- endung zu Stande.

Die Mäbchen bauten am Gärtchen, die Fabian an ben Bersen weiter; unter Anderem entstand ein Bers auf zwei Flammen August von Goethe's, auf die Frau eines Kammerrathes und die des Polizeidirektors.

Diesen Vers in seiner Kraft, Kürze und Knappheit, seiner umfassenden Keckheit, mit der er zwei der Damen mit einmal erledigte, und auf den Frau Fadian besonders stolz war, diesen Vers wollen wir hier nicht übergehen. Er lautete folgendermaßen:

"Ob Kammer ober Polizei, Das steht noch zu erfragen, Wir wollen es nun einmal Mit Allen Beiben wagen."

Man war vollkommen befriedigt; Frau Fabian trank brei bis vier Liqueure zur Stärkung nach ihrer schweren geistigen Anstrengung und bekam eine außerordentlich gute Laune, eine Laune, wie nur die Fabian sie haben konnte, so außdrucksvoll und kräftig, daß es eine große Freude war, und daß der Tisch, an dem man saß, nicht aus dem Schüt-

tern herauskam, theils, weil alle um ihn her unausgeseht lachten, und weil die Fabian bor lauter Lebenskraft zur Bestätigung ihrer Meinung oftmals mit der Faust zwischen die Tassen schlug.

"I, ber Tausenb," sagte Mamsell Muskulus bewundernd, als die Frau einmal ihre Schultern statt des Tisches getroffen hatte, "wo sie hintrifft, da wächst kein Gras."

Die kleine, scheue Muskulus war vor jeder Kraftäußerung immer gang bon Bewunderung bingenommen, auch wenn biefe Rraftaußerung fich gegen fie felbst richtete. Die Rathsmädchen schafften bas Gartchen, bie Puppen, bie Berfe noch an biefem felben Abend in Die Bunfchengaffe, Schleppten Alles binauf in ihre kleine Stube, verbargen es sorgfältig und vergnügten sich Abends, als Alles schlief, bei verschloffener Thur bamit zu fpielen, um allerhand Unfinn zu treiben, bis sie bas Gärtchen endlich mit großem Stolz und vieler Borficht, daß fie von Niemandem ertappt wurden, am heiligen Abend in das Goethe'sche Haus trugen. Sie hatten ausgemacht, es unten, in ber Leutestube, mit einer iconen Empfehlung ber Rummerfelben abzugeben; als fie aber bie hausthur öffneten, ba fam ihnen ber Geheimrath felbst Sie blieben betroffen und verlegen mit ihrem verbecten Werke fteben und hofften, er wurde fie nicht bemerken und an ihnen vorübergehen.

Er erkannte sie aber augenblicklich und sagte: "Was bringen benn bie Rathsmädchen ba?"

"Ercellenz," fagte Rose, "bie Kummerfelben läßt schön grüßen und hier ware Etwas."

"Für mich?" frug Goethe.

"Ja, für Enere Excellenz."

"So tragt es hinauf, Ihr schönen Kinder, ich tomme mit Guch."

Goethe ließ sie vor sich her die breite und sanftansteisgende Treppe hinangehen. Als sie oben angelangt waren, öffnete er ihnen selbst die Thüre, ließ sie in das lange, gelbe Gesellschaftszimmer eintreten. Es war schon dämmerig, und Rose und Warie war es doch recht beklommen zu Wuthe.

"Da haben wir's," bachte Rose, "es ist boch, als kamen wir zum lieben Herrgott mit ber Dummheit ba an. Biel schlimmer wurde es auch nicht sein, glaub' ich." —

Goethe machte einen Tisch, auf bem einige Bucher lagen, frei. "So," sagte er, "ba steht nun Eure geheim= nisvolle Gabe, wollt Ihr bas Tuch abheben?"

Marie enthüllte bas Werk, und als Goethe bas Gartchen sah und die Ueberschrift über dem Thore gelesen hatte, lächelte er; es war noch eine Aufschrift hinzuge-tommen, die besagte, daß hier schöne Damen versammelt seien, daß Schönheit und Geist zwar angenehm, daß man aber die nütlichen Eigenschaften bei Leibe nicht gering achten möge.

"Das ift ja eine artige 3bee," rief Goethe.

Und als er eins der Püppchen in die Höhe genommen und den Zettel gelesen hatte, welcher demselben an das kleine Maul befestigt war, lachte er, daß Röse und Warie ihn ganz verblüfft ansahen, denn nie hatten sie sich vorgestellt, daß der Goethe lachen könnte. Er war ihnen immer als ein majestätischer, etwas steifer, alter Herr erschienen.

"Nun, Kinder, sagt mir," frug er, "wer die Berse gemacht hat."

"Die Fabianen," antwortete Rose. "Hier nennen die Leute sie die Rabenmutter!"

"Uh bie!" sagte Goethe. "Da könnt Ihr berichten, baß ich mich allerbestens bebanke für ihre artigen Berse."

Er hielt eben bas Figurchen mit ben zerriffenen Strumpfen und bas Hausmutterchen in ber Hand und betrachtete Beibe.

"Ich werbe das allerliebste Ding meinem Sohne heut' mitbescheeren."

Röse's und Marie's Achtung vor ihrem Kunstwerte war wieder sehr gestiegen, und sie fanden, daß es in Wahrheit ein wundervolles Gärtchen sei, und daß Goethens August seinen hübschen Aerger barüber haben würde.

Mit Frankfurter Brenden beschenkt, wurden sie von Goethe auf's Freundlichste entlassen und liefen seelenvergnügt nach Hause.

Da ift noch viel Wunderbares passirt; aber wir wollen damit schließen und nur das noch sagen, daß die Kabian sehr entrüstet gewesen ist, als sie mit der Zeit ersuhr, daß der August von Goethe ihren guten Rath in den Wind geschlagen, indem er seine Frau nach eigenem Geschmade — und ganz gegen die Ansichten der Kummerfelden und der Rabenmutter gewählt hatte.



## Sechste Geschichte.

Wie Frau Rath über das Leben, über Erziehung und über die ersten Liebesbriefe ihrer Töchter dachte.



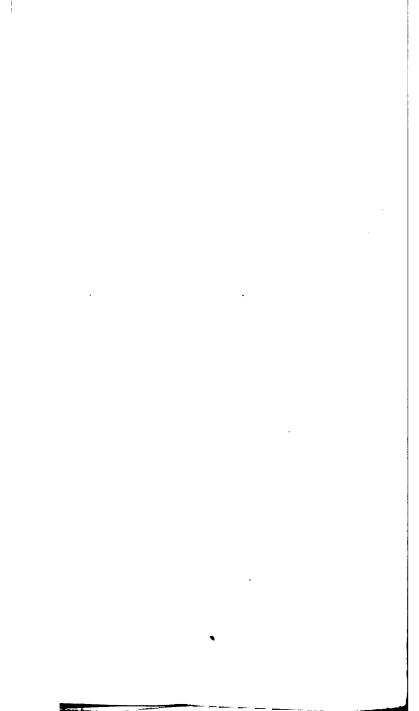



**et**lie zwei Bögel in einem herrlichen Garten harm= log leben, in bem die munberbarften Geltenheiten grunen, blühen und Früchte tragen, fo lebten die beiden jungen Mädchen, Rose und Marie, in Weimar. Welche Wun= ber, welche Außerordentlichkeiten sich auch um sie ber begaben, sie erachteten das überreich entfaltete Leben als nichts Erstaunenswerthes, so wenig sie über ihre eigene Existenz erstaunten. Es war gang in ber Ordnung, daß gerade zu ihrer Zeit bie Welt einmal gehörig in Bang Sie hatten ihre Freude baran, daß es in Weimar fam. so viel zu sehen und zu erfahren gab, daß im Theater alle Augenblicke etwas Neues, was man unter jeden Umftanben seben mußte, zur Aufführung tam, daß Bubang ihnen hin und wieder erklärte, daß fie in einer Beit lebten, wie sie noch nicht auf Erden bagewesen sei, von der man in Jahrtausenben noch reben würbe.

Das war ben Rathsmädchen angenehm zu hören und trug das Seinige zu ihrem Selbstbewußtsein mit bei. Sie empfanden eine bewegte, schöne Atmosphäre um sich her und gebiehen in ihr. Die verschiedensten Kreise der weimarischen Gesellschaft waren ihnen vertraut. Sie verkehrten, wie wir es wiffen, im Salon der Madame Schopenhauer;

eben so gern aber stedten sie bei Resselring's im Thurm, bei Bubang's Angehörigen, ben Mullersleuten, und bann wiederum erschienen ihnen Apotheter's als die Krone ber Gesellschaft.

Die Beiben thaten einen weiten Blid in das Leben schon in frühefter Jugend und genoffen das Gute, Lebens- volle, das sich ihnen in ben verschiedensten Verhältnissen darbot, in vollen Zügen.

Durch biese kluge, freie Erziehung spürten sie im freundschaftlichen Zusammenleben mit Leuten, in weit von einander getrennten Lebensstellungen überall das Menschliche als die Hauptsache herauß; die Verhältnisse verbeckten es ihnen nicht, wie es bei Denen, die in einem engen Gesichtskreiß erzogen wurden, wohl meist der Fall ist.

Es war selten, daß unsere Beiben, wenn sie nach Hause zurückkehrten, von einem Spaziergange, einer Besorgung in der Stadt, einer Gesellschaft oder vom Markte, daß sie nicht erfüllt von der Freundlichkeit der Menschen waren und mochte ihnen etwas Gutes durch das Marktweid, oder den Handwerkermeister, oder durch Karl August oder gar Geheimrath Goethe selbst angethan worden sein, sie schiemen nur eine Art von Dankbarkeit und Wohlewollen in sich zu haben, eine einzige Art, die für Alle herhalten mußte.

Frau Rath hatte barüber ihre Freude. Sie war es, die so zu fühlen ihren beiden kleinen Gerechten gewünscht, die sie barauf hingeleitet hatte, und war bankbar, als sie ihre Wünsche sich erfüllen sah.

Die wenigsten Menschen kennen bas, was man Lebensgenuß nennt, und alle guten Christen eifern mit Zorn, Prebigen und Strafen bagegen, preisen Pflichterfüllung, Aufopferung, Enthaltsamkeit, Ueberwindung als etwas Nütlicheres, Beglückenberes und Schoneres an; ftatt aber gegen ben verponten Lebensgenuß zu eifern und überzeugungstreu zu predigen, follte man ber Menfch= beit zurufen: Genießt ben Tag, genießt jedes Wort ber Liebe, jede Freundlichkeit, jede Barme, verzeiht überrinnend' Maas, um friedlich zu leben, nicht, weil es lobenswerth ist, seid gut, nicht, weil ihr beshalb als vortrefflich ange= seben werdet - nein, nur um friedlich und erfreulich zu leben; helft auch beshalb nur einander, benn es ift icon, es ift göttlich, zu leben, nicht grübeln, was banach tommt. Duntle Frage, an ein unverbrüchliches Schweigen gerichtet! Lernt zu leben! Das Sterben wird uns gelehrt ohn' unfer Dazuthun. Die Gund' mit glanzenben Farben malen und das Dafein in feiner Trockenheit, Pflicht= erfüllung darftellen, nach hoben Zielen ftrebend, daß ift ein vielgeliebter Runftgriff, um Refruten für die Tugend zu Und man wirbt auch bamit. Db es oft gludt? Ich weiß es nicht. Die aber, welche fraftig wollen, bleiben von bergleichen gut gemeinten Lehren im innerften Bergen unberührt. Wir wachsen wie bas Getreibe auf bem Welbe; ift uns ber Boben gunftig, machfen wir gut, ift uns ber Boben ungunftig, wachsen wir schlecht. Denen baber, die in gutem Boben ftecken.

Die größte Wohlthat, die die Natur unsern beiden schönen Kindern zugetheilt hatte, war die gesunde Freisinnigkeit ihrer Mutter. "Ueberwindet Widerwärtiges," sagte sie ihnen, "nicht, weil es überwunden sein muß, sons bern weil Ihr wißt, daß Alles hier auf Erden wechselt und nichts Bestand hat, und es ist unklug und macht blind und einseitig, wenn wir uns von Etwas ganz unterdrücken

laffen. Die Greigniffe haben nicht bas Recht bagu, bies zu thun, fie konnen es eigentlich gar nicht." Und weiter: "Etrebt banach, Alles icon zu thun, bas ift beffer, als aut; benn wenn 3hr nur die Dinge gut verrichten wollt, bas ist nichts; eine gute That kann murrisch und unliebenswürdig gethan werben. Thut, was Ihr thut, liebenswürdig und ichon, dann werdet Ihr geliebt. (Such boch bie Liebe zur Schönheit in die Bergen pflangen tonnte für alle Zeit, bann ließ ich Guch laufen, wohin Ihr wolltet. Die Liebe gur Schonheit ift bie Liebe, bie ben Menschen am reinsten erscheinen läßt, bie allerunschulbigfte, benn fie läßt Bieles, wie Ueberhebung, bummen Stolz, Barte, Buth nicht an ihn heran; Die andern guten Gigenschaften, die er sich aneignen fann, bringen ihm leicht eine schlimmere mit ein; ba ift bie Frommigfeit, die bringt im Ru Ueberhebung. Man hat es oft, bag foviel Frommigfeit, soviel Sartherzigkeit ba ift und Berachtung ber Richtfrommen."

Co empfahl Frau Rath ihren beiben Mabchen bie Liebe zur Schönheit an als moralifchen Lebenshalt.

Und wenn viele Mütter Frau Rath verstehen wurden und die anspruchslose Weisheit in sich aufnehmen tönnten, ein heiteres, gutartiges, freundliches und frastvolles Geschlecht sollte entstehen. Schönheit ist nur in Verbindung mit Kraft zu benken.

Röse und Marie wurden wegen einer häßlichen Antwort, einer Unfreundlichkeit bestraft, während man ihnen manchen dummen Streich liebevoll hingehen ließ. Freiheit war ihnen in reichem Maße zugemessen; aber im gegebenen Augenblick hatten sie sich zu fügen und zwar in aller Liebenswürdigkeit. Da war die wunderschöne Zeit herangekommen, die ben Rathsmädchen die "ersten Liebesbrieschen" einbrachte. Sie hatten diesen Augendlick schon geraume Weile voraus kommen sehen und waren nicht umsonst "Botenzgängerinnen" gewesen, die die Herzensgeheimnisse der Geistreichen zwischen diesen aus und ein trugen.

Marie hatte einen glühenben und sehr schmeichelhaften Brief von einem jungen Rheinländer erhalten, der sich seit wenigen Monaten in Weimar aushielt und von dem schönen Mädchen sich ganz bezaubert fühlte. Rösen hingegen war ein Gedicht zugesendet worden, das die Reize ihres Hutes behandelte, den ein holder Jüngling, der Versasser verse, ihr bei einer Landparthie getragen und mit zu sich genommen hatte, aus Bergeßlichkeit, oder um Gelegenheit zu haben, seinem Herzen durch ein paar tiefgefühlte Reime Luft zu machen.

Beibe, Köse wie Marie, waren über die ihnen zuges dachte Sendung außerordentlich erfreut und vertrauten ihr Geheimniß Budang an, ließen ihn die Briefe lesen, fanden aber zu ihrem Erstaunen, daß Budang die Angelegenheit sehr fühl und von oben herab behandelte.

"Hört einmal, macht keine Dummheiten; es ist ein rechtes Clend, daß Ihr damit anfangt, was fällt Guch benn ein?"

"So," sagten Marie und Rose, "ich bächte, es wäre nun Zeit. Es giebt Mäbchen, die in unserem Alter schon verlobt sind."

"Jefus," rief Bubang ganz erregt, "bas fehlte noch! jett benten bie an fo Etwas! Shr folltet Euch schämen!"

Roje und Marie aber lächelten, und Roje fagte ruhig: "Rein, das ist jest in ber Ordnung, wir wollen auf alle

Källe heirathen, bas haben wir miteinander besprochen. Krüher waren wir dagegen. Reulich haben wir uns aber, als wir Abends in der Wünschengasse auf und nieder gingen, darüber miteinander berathen. Marie will schon in allernächster Zeit sich verloben, sagte sie mir. Sie hält das für gut und hübsch, es sehr früh zu thun. Man bekommt dann mehr Ansehen, meint sie, und ich glaube, sie hat Recht."

"So albern wie heute," unterbrach Bubang sie, "seib Ihr mir noch nicht vorgekommen, gerade jetzt dachte ich, wie hübsch vernünftig und ordentlich Ihr nach aller Mühe geworden seib, aber proste Mahlzeit. Die beiden Gel hätten wahrhaftig etwas Besseres thun können, als Euch die Zettel zu schreiben. Das Beste ist, thut das Briefzeugs fort, daß es Euch nicht noch mehr die Köpse verzbreht, oder gebt es mir, ich hebe es Euch aus."

"I, Gott bewahre," sagte Rose, "bie Briefe bleiben bei uns in unseren Schränkchen."

"Meinetwegen!" brummte Bubang.

Die Rathsmädchen besaßen jede ein Schränkten, braun gestrichen, aus Tannenholz und mit Rosen bemalt, in der Art, wie die altweimarischen Tischler den Blumensschmuck auf den Bauertruhen und Betten zu Stande brachten. Jedes war eine Elle hoch, nicht allzu tief, so daß sie außerordentlich handlich waren und bald bahin, bald dorthin von den Besitzerinnen geschleppt wurden, je nachdem sie eine Räscherei, ein Geheimniß verdorgen hielten und es den Beiden wünschenswerth erschien, die Schränkten in sicherer Rähe zu haben. In diese Schränkten also wurden die Liedesbriefe gesteckt, jede that den ihrigen in eine Bondonschachtel.

Sie holten sie tagsüber wohl zehnmal heraus, begud-

ten sie sich gegenseitig und waren sehr zufriedengestellt. Aber wie es so geht: Marie erboste schließlich Rösen; sie hatte ihr gesagt, daß das Gedicht auf den Hut mit ihrem Brief nicht in Vergleich zu ziehen sei, hatte ihr die Vorzüge ihres Briefes und die Mangelhaftigkeiten des Gedichtes zu Gemüthe geführt, so daß Röse mistaunig wurde, und Beide in eine Zänkerei versielen, die sich eine gute Weile hinzog.

Frau Rath hatte ihnen vom Rebenzimmer aus zugeshört. Als fie eintrat, sagte sie ruhig: "Was fällt Euch ein, Ihr Mäbchens?" Sie sahen ganz verwilbert aus, und Rose rief: "Die Warie hat einen Liebesbrief im Schränkchen!"

"Herrgott!" rief Warie ganz aufgebracht und schluch= zend, "die Klatsche! Die hat auch einen!"

"So," fagte Fran Rath, "zeigt fie mir."

Da brachten fie Beibe ihre Schränkten gutwillig angeschleppt. "So, nun schließt fie auf."

Sie schlossen sie auf, und Jede nahm aus ihrer Bonbonschachtel ben Liebesbrief und überreichte ihn ber Rutter.

Diese gebot Rosen, ein brennendes Licht zu holen und that keinen Blick in die Zettel, die fie in der Sand hielt.

Sie war ganz ruhig und freundlich, ftrich Marien über die Wangen, die ihr von der Zänkerei glühend roth geworden waren.

Als Röse wieder mit dem brennenden Licht zaghaft eintrat und es auf den Tisch stellte, hielt die Mutter, ruhig lächelnd, die Briefchen über die Flamme.

Die beiben Mäbchen schauten nun still zu, wie so merkwürdige Dinger verbrannten. — Und als die Wutter das verkohlte Papier auf ben Tisch fallen ließ, und die Funken noch baran knisterten, betrachteten Rose und Marie

ben kleinen, verkohlten Haufen sehr interessirt, und als das lette Fünkchen verlosch, sagte Rose: "Jett ist das Schulsmeisterkein hinausgegangen."

Es war bei ihnen ein beliebtes Spiel, Funken in einem

vertohlten Papierknäuel verlofchen zu feben.

Die munteren Funkten, welche sprühten und knisterten und vergingen, bas waren die Schulkinder, die nach Hause liefen, und ber lette Funke war eben — "bas Schulmeisterlein".

Frau Rath lachte hell auf bei Rose's Bemerkung, schloß bas Kind in die Arme und kußte es, und alle brei waren seelenvergnügt.

Um diese Zeit begab es sich, daß der Großherzog Karl August aus Wien von dem großen Congreß, der den verworrenen Streit der Bölker schlichten sollte, zurückkehrte.

Empfangsfeierlichkeiten wurden vorbereitet. Die Weimaraner schmüdten ihre Häuser, Ehrenpforten wurden gebaut. Die Schühengilde, die Feuerwehr, die Innungen, die Schulen, Alles berieth sich. Es war ein so wichtiges und emsiges Treiben im Städtchen, als sollte die Schühensgilde, die Feuerwehr, die Innungen, die Schulen, das Wohl des ganzen Reiches schaffen und erwägen.

Der Bürgermeister, unserer Rathsmäbel Bater, hatte alle Hände voll zu thun. Fran Rath nähte für die beiden Kinder neue, weiße Kleiber. Ihre Mädden waren bazu anserschen, dem heimkehrenden Fürsten in Gesellschaft noch anderer hübscher Geschöpfe Blumen und Lorbeerkränze von einer niederen Estrade aus auf den Weg zu streuen, während er vorüberritt.

Die Stadtverordneten, die Schützengilben, die Feuerwehr, die Innungen, die Schulen hatten die Bestimmung getroffen, daß die weißgekleideten Mädchen mit offenem Haar und in Kränzen den Fürsten begrüßen sollten. Die Rathsmädchen, weil sie so gut zu einander paßten und so hübsch nebeneinander aussahen, sollten ganz vornan stehen. Und Röse war das Amt überkommen, einen wunderschönen Lorbeerkranz Karl August gerad auf den Degengriff zu werfen, oder doch wenigstens auf sein Pserd, wenn es ihr mit dem Degen zu schwer würde.

Es war eine außerordentliche Ehre für sie, das sah sie felbst ein und that sich Etwas zu gute barauf. Das Wetter am Einzugstag war schön und klar, die Luft kräftig und frisch, die Fahnen wehten in der Sonne vom Winde bewegt. Es dustete nach Tannen und Grün von allen Häusern herab, vor jeder Thür. Musikbanden zogen durch die Gassen nach den verschiedenen Versammlungssorten des Einholungszuges. Es pfiff, trommelte, schrie, schimpste, lachte, sang auf allen Straßen, daß es eine wahre Freude war. Die weißgekleideten Mädchen verssammelten sich wie Züge weißer Tauben in der Esplanade. Die frische, sonnige Luft schien, wie sie die Fahnen regte, auch die Gemüther munter zu bewegen. Man war so lustig, so ganz seiertäglich und erwartungsvoll gestimmt.

Die Madchen kletterten auf ihre Eftrade, der Wind wehte in blondem, braunem Haar, in weißen duftigen Falten, wehte über der hubschen Schaar hin, wie über ein bluhendes Feld, etwa wie über ein Mohnfeld, das in weis Ben, rosigen Farbentonen strahlt.

Alle Glocken begannen zu läuten, voll und schön. Die weimarischen Glocken sind von einem seltenen Wohlklang. Die eine haben sie im dreißigjährigen Kriege gestohlen, von irgendwo ganz Besonderem her. Frendenschüsse klangen dumpf dazwischen. Da näherte sich der Zug. Den Mäd-

chen auf der Estrade klopfte das Herz, denn der Augenblick war sehr feierlich.

Die Musit ertlang, so eine recht berghafte Musif.

Und als Karl August auf seinem Pferde von serne zu sehen war, da recten sich alle Hälse. "Du Marie," rief Röse, "da reitet ja der Ottokar Thon neben ihm, — gucke, gucke! Warie, sieh doch, Warie, sieh doch!" rief Röse ganz bewegt von allem Festjubel, "das ist er! Du kannst Dich darauf verlassen. Er ist jeht Abjutant, das muß er sein. Den haben wir aber in Jahren nicht gesehen! Er soll ja ganz etwas Besonderes geworden sein, ist Lüsow'scher Jäger, — Du weißt doch?"

"Ja, ja," fagte die Schwefter etwas gedantenlos.

"Höre, Marie," rief Röse wieber, als die beiden Reiter herangekommen waren, "ich werse dem Abjutanten meinen Kranz zu, das sollst Du sehen."

"Du bist verrückt," sagte Marie, "da könntest Du in eine schöne Bredouille kommen — ber Vorbeer ist für ben Herzog."

"I gar," fagte Röfe.

Da ritt ber Herzog eben ber Estrade zu, und die Mädchen jubelten hoch auf, und der ganze Zug jubelte, und aus allen Fenstern ringsumber schrieen und riesen sie. Der Wind wehte Rösen und Marien das lange Haar, das sie so einhüllte, daß man nur ein Streischen ihrer weißen Kleider sah, wie goldene Fahnen über die Schultern, dem Herzog entgegen, ganz als hätte es sich der Wind so ausgedacht.

Das mochte ein sonderbar hübscher Anblick sein; benn Karl August schaute lächelnd und nickend zu den Mädchen hinauf, hielt sein Pferd an und sprach ein paar Worte zu seinem Abjutanten.

In dem Augenblick flog Rösens Lorbeerkranz auf Karl August zu und richtig, versehlte ihn, weil ihr die Haarsträhnen über das Gesicht gestogen waren, daß sie nicht recht sehen konnte, und der Kranz blieb an dem Desgenknauf des jungen Abjutanten hängen.

Da lächelte Karl August noch einmal, und als der junge Offizier den Kranz loslösen wollte, um ihn dem zu überreichen, dem er bestimmt war, da machte der Herzog eine Bewegung, die zu bedeuten schien: "Da, wo er ankam, da laßt ihn nur."

Der Abjutant war augenscheinlich verwirrt und wußte nicht, was er mit bem Kranz anfangen sollte; seine Blide trafen die Spenderin der schönen Ehre. Er lächelte ihr zu und schaute sie an — und erkannte sie, die er, als sie ein kleines Mädchen war, in der Wünschengasse oft gesehen hatte.

Seine Eltern hatten Raths eine Zeit lang gegenüber gewohnt, und er erinnerte sich Rösens und Mariens wieder.

"Herrjeh," sagte Röse ganz glücklich. "Nun seht nur, jeht reitet er mit meinem Kranz davon. Das war ja wirklich Ottokar Thon!"

"Na freilich," bestätigte Marie.

"Und wie er aussah! — nein, wie er aussah! — Früher haben wir ihn gar nicht groß angesehen, ich glaube, nicht einmal gegrüßt. Haft Du bemerkt, wie er roth wurde, als ber Kranz auf ihn fiel; bas hat er sich nicht träumen lassen, daß er so einen großen Lorbeer bekommen würde. Und hast Du auch gesehen, Karl August hat ihm den Kranz geschenkt!"

"Ja, ja!" sagte Marie ganz lustig. "Du hast gut getroffen!"

"Bore, Marie," begann Rofe wieber, mahrend fie

noch ben beiben Reitern, bem Herzog und seinem Abjutansten nachschauten. "So, wie ber Ottokar Thon, als er wie im Traum auf ben Kranz sah und bann auf und, so gut hat mir noch nie ein Wensch gefallen, noch nie," wiedersholte sie ernst. "Er gehört zu ben Lühow'schen Jägern," sagte sie noch einmal — "weißt Du? Aber wie streng er außsah."

Sonnenklar wußte Rose, wer ihr gefiel, und wer nicht, und war gewohnt, ben ersten Einbruck, ben fie von Jemandem empfing, Marien fofort mitzutheilen.

Diesmal aber war der Eindruck glückverheißend, bebeutungsvoller, als sie sich vorstellte; denn jener junge Abjutant, der neben seinem Herrn dei dem Einzug dahinritt, der die Zeit des Kongresses mit ihm in Wien gelebt hatte, wurde Jahre darauf Rösen's Gatte.

Sie war ein Glückstind; die erfte Bewegung ihres jungen Herzens, das erste Sichhinneigen einem anderen Leben zu, war die Ankundigung einer schönen Zukunft. Und der erste Blick, mit dem sie der Geliebte angesehen, erschien ihr dis in's hohe Alter wie ein Wunder; "denn damals," sagte sie, "wußte ich so klar wie das, daß er mir beiser, als jeder Wensch disher gesiel, auch das, daß wir einmal zu einander gehören murden."

Der ruhige Ernst, ber auf ben Zügen bes jungen Mannes lag, als er unter Glockengeläut mit seinem Fürsten einritt, hatte seinen Ursprung in einer tiefen und klaren Liebe, die dieser junge, einsache Solbat zu seinem Baterlande fühlte. Er hatte in Wien mit Trauer gesehen, wie weit der Weg noch sein mußte, ehe Deutschland würdig und groß bastehen konnte.

Er hatte in dem reichen Leben, den Reden und Bersfammlungen, den Festen und Feiern, den Plänen, wie ein

Geheimniß, bas man nicht verrath, um es nicht zu entweishen, seine Gebanten über bie Möglichkeit, wie Deutschland erhoben werben könne, niebergeschrieben.

Lange Jahre nach seinem frühen Tobe ist jene Riesberschrift bekannt geworben, und staunend mußte man die Klarheit und Sicherheit bieses jungen, kräftigen Geistes erkennen, der damals in Dunkelheit klar und sicher Deutschsland ben Weg zur Größe vorschrieb, den es jest gegangen ist.

Gin Geschichtsschreiber, Heinrich von Treitschle, hat bem fruh Gestorbenen ein Denkmal in seinem Werke gefett.

Er hat bes jungen Abjutanten Tapferkeit, seine Klarheit und Sicherheit, seine geniale Boraussicht im Gegensatz zu ber großen, allgemeinen Berworrenheit gepriesen und schließt die Worte, die er der Erinnerung an jenen kuhnen, jungen Denker weiht, mit dem Ausspruche: "Wie unheimlich erscheint doch die schwerflussige Langsamkeit der nationalen Entwicklung neben dem raschen Gedanken der kurzledigen Einzelmenschen."

Welche Fülle von Hoffenden, Denkenden und Strebenden geht über die Erde hin, scheinbar, ohne eine Spur zu hinterlassen. Wir sehen es oft mit Trauer und Stauenen. Und bennoch wirkt ein Jeder; die Natur halt mit ihren Kraften Haus.

Denke man sich einen schönen, mächtigen Wald, unübersehbar; göttliche Frische lebt in ihm. Es ift eine Welt für sich, eine herrliche Erscheinung, und er hat sich gebildet dadurch, daß unzählige große und kräftige und geringe Bäume, ungezählte Daseinskräfte, mächtige und zarte, sich zu einem Ganzen hier zusammenthaten, zu einem einzigen Begriff, der alles Einzelne in sich begräbt.

So ift es auch im menschlichen Leben: um einen Begriff, eine Erfahrung zu ichaffen, gehören Millionen, bie biefe Erfahrung an sich erprobten, bie biefen Begriff burch ihr Aufgehen in bemselben bilbeten.

Bie ein Baum uns nie die Erscheinung eines Balbes geben tann, so wurde der erste Tugendhafte uns nie den Begriff der Tugend geben können, der erste Leidende nicht den des Leidens, der erste Glückliche nicht den des Glückes, der erste junge Mensch nicht den der Jugend.

Ungezählte mußten gelitten haben, ehe die Welt von Leiden reben konnte; Millionen mußten glucklich gewesen sein, ehe das Bild bes Glucken, Millionen mußten sundiagen, ehe das Bilb ber Gunde entstand.

Gin Begriff ift ber große Walh, in bem bas Einzelne aufgeht, um ein Ganzes bilben zu helfen. Und ich sage hier noch: Ungezählte mußten in Jugend erblühen und wieber bahinwelten, ehe wir von Jugend als von einer Glückseligkeit reben konnten.

Das Wort, der Begriff "Jugend" ift das Grab, in das Jugend aus Jahrtausenden sank und ihr seliges Erbstheil dem Worte überließ, so daß es Kraft hat, den, der es recht ausspricht, mit Wonne, Wehmuth und allem Wunsbervollen, das je gefühlt ist, zu überschütten.

Und diese Zeilen, diese munteren, harmlosen Geschichten haben weiter kein Ziel, als das: bem reich geschmuckten Worte, an bessen Pracht und Zauber die Geschlechter der Erde von Anbeginn an wirkten, noch ein schimmernbes Flitterchen mehr anzufügen.



Letzte Geschichte.

Das Comelchen.



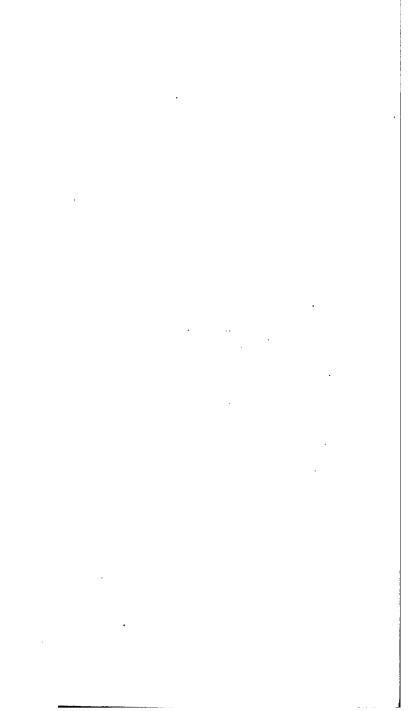



**L**s sind viele, viele Jahre vergangen; unsere Rath8= mäbel sind alte Mütterchen. Ihre lustigen Spießgesellen sind alle dahin!

Beibe Schwestern sind mit einander alt geworben, beibe sind glücklich verheirathet gewesen, beide hatten Kinster und Enkel; Warie aber ist nun auch schon heimgegangen, nur Röse erlebt es, daß ihr die Urenkel in die sonnige Stube kommen und sich bei ihr erlustigen.

Ich habe schon, da Röse und Marie noch als lustige junge Dinger in Weimar ihr Wesen trieben, in diese Zeizten vorausgeschaut an dem Abend, als der junge Arthur Schopenhauer mitten in ihre Jugendpracht hinein sagte: "Hört einmal, Ihr Haareulen, denkt an das alte Weib; glaubt nicht, daß es so fortgeht; werdet gütig und mitleizbig; schwäßt nicht; seid fleißig und sparsam, damit es späzter nicht allzu übel um Euch stehe."

Ich habe auch erzählt, daß Rose vollkommen damit einverstanden war und das Benehmen des jungen, düsteren, närrischen Philosophen nicht gerade abgeschmackt fand. "Abgeschmackt" war ein Lieblingsausdruck der Rathsemädel, mit dem sie sonst recht freigiebig waren. Ist nun Schopenhauer, der viel Ceschmähte, viel Verehrte und

Migverstandene, baran schulb, baß zwei so freundliche, fluge Altchen auf Erben lebten, fo foll er gelobt fein hat bies bie Natur ohne fein Bureben auch zu Stanbe gebracht, jo foll fie ebenso gelobt fein; benn fie that etwas, wofür man ihr Dant schuldig ift. Gie bat gezeigt, bag bem Alter ber Stachel genommen werden fann. Gie hat gezeigt, baß es so übel mit bem Altwerden nicht ift; bag bas Alter anmuthig fein tann; daß es Freunde, Beiterkeit und Lebensfreude einbringt, wie man es souft nur der lieben grunen Jugend zutraut. Der Name "Gomelchen" ift ber alten Frau, die früher bas Rathsmabel mar, wie eine weiche Teberflode angeflogen und an ihr haften geblieben. Mus Grofmama wurde Gomama, aus Gomama Gomo - Gomelchen. Bon den Lippen ihres altesten Enkeltinbes hat sie ihn zuerst gehört, und es war beinahe bas erste Wörtchen die dies Enkelkind sprechen kounte, war Rame und Schmeichelname zugleich. Und fo ift er geblieben, diefer Name — ein Leben lang immer in Liebe, immer in Bartlichkeit ausgesprochen.

Ich bleibe bei bem Namen und meine, es sei genug, zu sagen und immer wieder zu sagen, daß sie Gomelden heißt — und vergesse ganz, daß dieser Name für Andere gar keinen Klang hat und das nicht sagt, was er mir sagt.

Mir selbst ist es, wenn ich ihn mir vorspreche, als glitte eine weiche Welle über mein Herz hin, als wurde es behaglicher, wärmer im Zimmer; einen zarten Duft von Thee und schöner Cahne und Reseda und Hyacinthen meine ich zu spüren, einen Duft, der die Seele mit Wehmuth und Erinnerung erfüllt. Es legt sich mir eine leichte, wohlthuende Hand auf die Stirn, ihre Hand. Die Frembe

ift mir nicht mehr fo fremt; Thranen treten mir in bie Augen, und mein ganzes Berg will sich in Sehnsucht auflosen.

Wie lange ist es nun schon her, daß ich sie nicht sah, daß ich nicht mit ihr planderte, wie lange! Und Gott mag es wissen, wann das Leben mich wieder zu ihr führt. Aber ich will von ihr erzählen, nicht von ihr träumen.

Ich will von ihr erzählen, barum, weil ich von ben luftigen Jugenbstreichen, ben sonnigen Kindertagen berichtete, und weil est nichts Schöneres, Erfreulicheres, Hoffs nungssichereres giebt, als zu sehen, wie das Schicksal est freundlich zuläßt, daß einer glückseligen Jugend ein kräftiges, gutes Dasein und ein lebensfreudiges Alter folsgen kann.

Es wäre boch wirklich schabe, wenn Einer ober ber Andere annehmen könnte, daß aus meinen beiden prächtisgen Rathsmädeln ein paar verkümmerte oder geschwätzige ober sonst unliebenswürdige, alte Weiber geworden wären — oder wenn es schöner klingt: "alte Damen". Denn wie selten stehen Jugend und Alter im Einklang. Wie oft könnte man sich entsetzen, würde man das Zukunftsbild eines hübschen Wädchens voraussehen!

Um gut und würbig und schön zu altern, muß man schon Etwas an sich haben, was man genial nennt. Ich weiß, was ich bamit sagen will. Wan muß ein großes Theil Liebe und Güte besitzen, ein so großes Theil, baß, wenn es gemessen werden könnte, vernünftige Leute meinen müßten, es wäre ein sträslicher Auswand vom lieben Herrzgott, einen unbekannten, unberühmten Wenschen, der auf der Gotteswelt nichts Besonderes gethan hat, so üppig auszurüften, und gar ein Weib — das wäre genug, um einen Fürsten auszustaffiren, der etwas Orbentliches, Nüßz

liches bamit hatte ftiften können, Hofpitaler, Besserungshäuser, Baisenhäuser, Bereine aller Art, Wittwenkassen, Bensionen, Zuchthäuser, Nachtherbergen, Kaffee und Theestuben und Armenkuchen.

Um ein Menschenherz ganz mit Liebe zu beleben, daß es sein Lebtag alle Schicksalsschläge, Alles, was das Dassein mit sich bringt, ohne Bitterkeit, Ungeduld und Härte über sich ergehen läßt, braucht es so viel an Liebe und Güte, daß Tausende sonst vortrefflicher Leute, die sich mit einem gedräuchlichen Antheil von Liebe begnügen, daran genug hätten.

Gin gang guter, gang liebevoller Mensch ift so felten wie ein großer Dichter ober Runftler, fo felten wie ein großer Philosoph. Die Natur hat sich, wenn man die Legionen ber Befchöpfe überschaut, Die erwähnte Berschwenbung nicht allzu oft zu Schulben kommen laffen, sonft würde die Welt ein anderes Ansehen haben. bennoch, daß es nicht in ber Ordnung fei, wenn mit einer fo großen Begabung an Liebe und Wohlwollen, die bas so ausgezeichnete Geschöpf in die Reihe ber Genies ftellt, nichts weiter erreicht wird, als würdig, gut und freundlich zu altern. Das ift scheinbar fehr wenig und ift boch viel; traurig ift, daß die große Masse ber Menschheit mit berfruppelten, verharteten Bergen Abichieb von ber Erbe Die Freundlichen, die Beiteren, die Gutes und Bofes weichherzig ohne Strauben aufnehmen, bas find bie wahren Helben, nicht die, die dem Leben edig und sparrig gegenüberfteben.

Nun kurz und gut. — Als unser Rathsmädel, die Rose, eine alte Frau geworden war, da wohnte sie und wohnt noch im Hause ihrer Tochter und hat da den oberen

Stock inne. Gin Stubchen besonbers, bas ift so hell und freundlich, wie es wenige giebt. Durch ein großes Tenfter scheint die Morgensonne berein und durch zwei Fenster die Mittagssonne. Blumen gebeihen ba oben und Blatt= und Schlingpflanzen wie in einem Gemachsbaus, und Sahr aus Jahr ein funkelt es hell auf glanzenben Bluthen und In biefem warmen, sonnigen Reft fitt unfer Rathsmäbel, bas Gomelden, feit bas Alter über fie getom= men ift, und wenn man fie figen fieht, ift nichts, als Beiterkeit und Behagen, zu fpuren. Und mas eigentlich beißt alt sein, sehr alt sein? Es heißt in taufend und millionen Fällen wohl nur: mube und murbe geruttelt fein bom Leben, abgeftumpft von ben taufenbfachen Schmerzen, gewöhnt an die Gingriffe bes Tobes, gewöhnt an Alles und Jedes. Die Schauspiele, die hier auf Erben barge= ftellt werden, sind für die Alten gar zu oft gegeben wor= ben; die jammervollsten rühren nicht mehr, die beiteren erfreuen nicht mehr, die komischen machen nicht mehr lachen. Und die Alten benten wohl Alle wie Jener, ber furz bor feinem Tobe fagte: "Es ware nun Zeit, bag bie Welt unterginge!"

Sehr alt sein heißt, ganz vereinsamt sein, ganz in der Fremde leben. Alle guten Freunde, die von uns wußten, wie schön, wie jung, wie lebensvoll wir waren, die von uns wußten, wie wir litten und was uns Gutes geschah, sind abgefallen, in's Grab gesunken. Es ist Niemand mehr da, der uns wirklich kennt; was haben die jungen, leichtsinnigen Geschlechter mit uns zu thun? — Sie meisnen, die vor ihnen waren, die gälten nichts, die bebeuteten so viel wie Schatten und Träume. Ach, sie sehen ja nicht, was war, was gewesen! — Das sieht der Alte ganz allein

- gang allein, wie Giner einen Geift erblickt, ben bie Uebrigen nicht gewahr werben.

Der Alte ist vereinsamt und bleibt vereinsamt; in seinem Herzen sitt Sehnsucht und Wehmuth. Was lohnt es sich, zu reden, denkt er; es versteht dich doch Keiner, es ist Jeber mit sich und seiner Zeit vollauf beschäftigt. Rur im Traume sieht der Alte seine Zeitgenossen, — lauter Berstorbene. Es ist ein schwerer Stand, das hohe Alter.

Körperliches Leiben und körperlicher Berfall, Stumpffinn und Bitterkeit bedrücken die Lebenskräfte; Berfchloffenheit und Uebellaunigkeit bringt es ein, und die Kluft, die ben Alten von den neuen Geschlechtern trennt, wird immer weiter und weiter.

Bon all' bem aber, was hier steht und was ganz natürlich und unvermeidlich zu sein scheink wie das Alter selbst und ber Tob, ist bei bem Gomelchen, wie ich schon sagte, nichts zu finden.

Sie hat es nicht einmal zu bem gebracht, was man "Würbe" nennen möchte, die zusammengesett ift aus etwas vornehmer Steisheit, Unnahbarkeit, aus dem Unvermögen, sich lebendig zu rühren, aus dem Bewußtsein der eigenen Bortrefslichkeit, der reich gesammelten Erfahrung; nicht einmal zu der Würde hat sie es gebracht, die wie eine weich gepolsterte, schwerfällige Kutsche für die alten Leute bereit steht, in der sie sich bequem niederlassen und umbersahren können, und auf der zuvorderst ein kleiner Postillon sitzt und in sein Hörnchen bläst: "Bor einem grauen Haupte sollst Du aufstehen und das Alter ehren." Richt einmal dazu hat sie es gebracht. Wenn im Haus Etwas sehlt, ift sie die Erste, die bereit ist, es zu schaffen.

"Laßt bas nur, laßt bas nur, bas beforge ich; ich

springe hinüber und bringe es in Trdnung!" Dabei schaut sie nicht nach Wind und Wetter aus, langt nach ihrem Schlüsselbund, der unzertrennlich von ihr ist und mit dem sie wie mit einem Glockenspiel zu klingen versteht,— ehe man ihr Kommen merkt, hört man ihre Glöcken schon — hat sie den Schlüsselbund, so schlägt sie ein Tuch um die Schulter, nicht etwa einen schönen Pelzsammetsmantel, wie es eigentlich einer Frau Geheimräthin ziemte, den läßt sie hängen, wo er hängt — und macht so im Mützchen und Umschlagetuch ihre Verhandlung bei irgend einem Herrn Nachdar.

Sie ift eben immer noch das Nathsmädel; so wenig es der jungen, luftigen Rose in den Kopf gekommen wäre, eine Sammetmantille umzuhängen, um zu Madame Ortelli, die Bürgermeisters schräg gegenüber wohnte, zu laufen, so wenig fällt dies auch dem Gomelchen ein. Bis in die Fingerspiken pulsirt Leben in ihr; wie sie ein Kommodensach zuschiebt, wie sie näht und häkelt, wie sie die Hand giebt und Einem über Wangen und Stirn streicht und wie sie die Treppen hinabläuft, das ist Alles so lebendig, so leicht, so deweglich. Niemand aus Erden, glaube ich, versteht es so zu bewillkommnen wie sie.

Wenn wir Kinder verreist waren und zurückkamen, und der Wagen unten vor der Thüre hielt, da schaute von oben aus dem zweiten Stock ihr Kopf heraus, mit einem Spitzenhäubchen umgeben und bräunlich blonden, aufgesteckten Locken an den Seiten. Im Nu war der Kopf versichwunden, und ehe wir aus dem Wagen gestiegen und zur Hausthür eingetreten waren, da stand das Gomelchen schon auf dem untersten Treppenabsat mit ausgebreiteten Armen, als wenn sie zwei Flügel hätte und damit flatterte — so

blieb sie stehen, und solche liebevoll glückselige Ruffe und zärtliches Streicheln haben wenig Menschen im Leben gespurt, wie die, die dann auf dem Treppenabsat bewillskommt wurden.

Wenn ich baran benke, baß ich wieber so von ihr empfangen werben könnte, so wird es mir, als freute ich mich auf einen ganz bestimmten, wunderschönen Frühlingstag. So viel ich weiß, habe ich sie nie mißlaunig, nie unbereit zu helsen gesehen und immer fleißig und beschäftigt. Ich weiß auch nicht, daß sie je mübe und angegriffen sich gezeigt hätte. Krank war sie manches Wal, schwer krank; aber kaum, daß die Krankheit gehoben, so kam sie auch, wieder zu voller Lebensfreudigkeit und Anspruchstosigkeit.

Das Gomelchen ift die Jungfte im Saus, fo heißt es Sie ift es, die alle Augenblicke Etwas vor hat. Balb geht fie in's Theater und thut es beinahe fo begeiftert und eifrig wie zu ihrer Rathsmädelzeit. Ginschleichen freilich, bas geht nicht mehr; bafür ift fie jest abonnirt, vergißt aber regelmäßig ihr Billet mitzunehmen, jedenfalls in Erinnerung an jene Zeiten, wo fie die Berrlichkeiten auch ohne Billet zu genießen verstand. - Ift es bas Theater nicht, so geht sie zu guten Freunden ober sieht gute Freunde bei sich, oder fährt ein wenig über Land, um ihren Raffee auswärts zu trinken. Gar oft spaziert fie so gang allein und bringt bann immer Etwas mit beim, einen Buichel icones Gras, einen Strauf Gelbblumen ober einen herbstlich bunten Zweig. Wie manchmal hat fie einer Enkelin folch' einen felbstgepflückten Blumenschmuck in bas Bimmer geftellt!

Wenn man bort, ein altes Mutterchen macht einen

Gang in die Felber hinaus, spürt dort allerlei schönen Dingen nach und kommt mit Mohn und Kornblumen ganz beladen nach Hause, so scheint das absonderlich und erstaunlich zu sein. Bei dem Gomelchen aber ist dies ganz natürlich, es fällt Niemandem auf, es wundert sich Niemand darüber. Wenn sie Einen mit ihren frischen, freundlichen Augen anschaut, vergißt man, daß sie eine alte Frau ist, daß sie alles Leiden, das auf der Menschheit liegt, wie andere alte Leute auch durchkostet hat, daß sie alle theuern Zeitgenossen verloren und jeht vereinsamt mit ihren Erinnerungen dasteht.

Und bas Geheimniß, weshalb sie nicht gealtert ist wie die meisten Sterblichen, mag wohl sein, daß sie von jeher weit über ihr eigenes Interesse hinaus Herz für Menschen und Dinge hatte.

Der Freund, ber am treuesten mit ihr im Leben außgehalten, ber sie erst vor kurzer Zeit verlassen hat, war ihr guter, alter Bubang, ihr allererster Freund. Er, dem die Jungser Concordia die beiden wilden Creaturen anempsohlen, hat seine Rathsmädel nie auß den Augen verloren.

Uns Kinbern war es immer ein wahres Fest, wenn ber alte Herr Medizinalrath, ben sie früher auf Weimars Gassen "Bubang" nannten, zu ber Gomel heraufkam. "Das weiß ber liebe Gott," sagte das Gomelchen, als ich, wie oft, bei ihr saß und die Thür sich sachte austhat und ein weißlockiger Kopf hereinschaute, ein prächtiger Kopf mit lebendigen Augen, die Locken wie aus Silber und wie Wölkchen aufgeplustert; "das weiß der liebe Gott, gerade so, wie er mit seinem blonden Kuschelkopf in der Wünsschengasse bei uns hereinschaute, ob die Luft auch rein und der Vater fort sei, so schaut der Alte auch jest durch den

Thürspalt. Da reb' mir Einer bavon, daß bie Menschen sich anbern!"

Der Alte aber blieb mit bem Kopf zwischen ber Thure steden und beklamirte eine Stelle aus Shakespeare, die mit ber augenblicklichen Situation in keinerlei Berbindung stand, den Wonolog des Hamlet. Er sprach ihn englisch und das mit folcher Weihe und Hingebung, daß es Sinem wunderlich zu Muthe wurde. Während er noch mitten barin war, trat er ein und ging dabei im Zimmer auf und nieder, der seste, kleine, zierliche Wann, der so sauber und frisch aussah wie aus dem Ei geschält. Er sah und hörte nicht, bis er seinen Wonolog zu Ende gebracht hatte.

Darauf blieb er vor dem Gomelchen stehen und sagte: "Das ift groß! Das ift göttlich! — Siehst Du, Rose, weshalb bift Du so träg' gewesen und hast nichts gelernt. Run hast Du nichts davon verstanden. Meine Schuld ist es nicht; aber was für ein Leben hättest Du führen könenen, wär' etwas mehr in Deinen Kopf hineingegangen. Hier" — bamit wies er auf mich, "die Kinder lernen doch hoffentlich, was Du nicht zu Stande hast bringen können?"

Das Gomelchen strich ber Enkelin zärtlich über ben Kopf, sah ihren strengen Freund befangen lächelnd an und sagte: "So viel ich weiß, sollen sie es auch nicht besonders weit gebracht haben. Die hier hat ihre Schularbeiten meistens bei mir gemacht und hat erschrecklich babei gestöhnt."

"Bei Dir?" frug ber Medizinalrath frappirt, sette sich nieber, stemmte beibe kleinen Hänbe auf die Knie: "Da mögt Ihr etwas Schönes miteinander zu Stande gebracht haben!... Röse, die Kinder hier im Haus hast Du trop ber Erzieherin auf dem Gewissen," sagte er. "Ich habe es mir immer gedacht, daß es bei ben Enkeln wieber burchs brechen mußte. Ich murbe Dich geheirathet haben, aber ich hatte Respekt vor Guch!"

"Geh, schwät nicht!" sagte bas Gomelden lächelnb, "wir hatten Dich gar nicht genommen."

"Uebrigens," fuhr der Medizinalrath fort, "ich tomme eigentlich heute, um Dir etwas zu sagen: Gestern bist Du vor mir hergegangen und hast Dich erschrecklich krumm gehalten, hast einen ordentlichen Buckel gemacht. Thu das nicht. Ich benke noch, wer ist denn die Alte da? Wo bist Du denn gewesen? Was hast Du denn gedacht? So nachlässige Haltung macht frühzeitig alt; ich habe es von jeher nicht leiden können, wenn Du Dich schlecht hieltest. Kummer braucht Unsereins nicht mehr niederzubrücken, Gott Lob," sagte er heiter. "Wir wissen aus Ersahrung, daß auf die ganze Geschichte hier kein Berlaß ist; es kommt und geht und kommt und geht ohne Ende, und damit Basta! Wer das oft mit angesehen, wie wir, den läßt es ruhig."

"Bleib' mir vom Hals, Du alter Philosoph, das ist ja Dein Ernst nicht — Du machst doch sonst keine Resbensarten. So lang' man ein Herz im Leibe hat, so lang' bleibt Alles neu, als geschähe es zum ersten Wale, das ist meine Weinung," sagte das Gomelchen freundlich und behaglich. "Wir war es damals zu unserer jungen Zeit wohl, und ich sinde mich auch in der neuen Zeit zurecht. Eins ist schabe jetzt für die Jungen; die Leute, dacht' ich, machten mehr Wesens aus allen Dingen, als früher, das junge Volk thut mir leid; oder kommt mir's nur so vor, daß sie es so nicht mehr haben, wie wir es hatten? Herr, mein Gott, wenn ich an unsere lustigen Tage benke, wie

wir Dich in Dadchenkleiber gestedt haben; wie wir miteinander Schlitten gefahren find; wie kein Tag verging, an bem wir nicht Etwas ausbecten - und fag' boch felbst, ist ba irgend Etwas geschehen, an bas wir nicht mit aller Rube und Freude gurudbenten tonnten? - Doch gewiß Richts! Und wenn ich mir vorstelle, einen einzigen unserer Streiche, die wir miteinander verübten, liege fich hier ein Mabel aus ber höchften Tochterschule zu Schulben tommen, ich glaube, die alten Jungfern, die ihnen die Weisheit einfüllen und ihre Wege überwachen, schickten auf ben Stadtfirchthurm, um Sturm lauten gu laffen; ber Direttor beriefe ein Chrengericht, und bas Mabel wurde gebrandmarkt für's Leben, warum? Weil sie rittlings auf ber Rafehutiche ben Bibliothetsberg beruntergeruticht ift. Siehft Du, Budang, ich habe ein warmes Berg für alle Welt; aber es giebt teine irbifche Strafe, Die ich einem Leh-Und fie find fchlimmer geworben feit rer nicht gonnte. Wohin es noch kommen wird, ich weiß es unferer Beit. nicht! Die Kinder heute werden vor lauter Weisheit und Kurcht bumm und blobe."

"Da haft Du Recht, Röse," sagte der Medizinalrath. "Seitdem die Welt steht, hat sich eine tüchtige Portion von Bosheit und Dummheit abgelagert. Es giebt schreckliche Dinge in der Geschichte, Christenversolgungen, Judenversolgungen, Hexenprozesse, Autos da Fes; aber schlimmer war das nicht, als was die Leute heutzutage mit Erziehung und Bildung bei Mann und Weib aurichten."

"Du bift ein lieber, guter Mensch!" rief bas Gomelchen ganz bewegt und klopfte bem alten Freund auf bie Schulter. "Siehst Du, bas ift mir aus ber Seele gesprochen. herr Gott, kommt benn nicht einmal ein vernünftisger Mensch, ber bem Unwesen ein Ende macht!"

"Nun," sagte ber Medizinalrath, "vielleicht einmal aus Deiner Berwandtschaft und Nachkommenschaft, wer kann's wissen."

"Na, mir sollte das recht sein, wenn ordentlich aufgeräumt würde. Das ist's ja, die Leute jest wissen es gar nicht, wie schlecht es um sie steht; denn wer kann vergleischen? Hier sigen so ein paar Alte, die es noch können. Und sag' einmal selbst, was sind denn das für vertrocknete Ehrenmännchen und junge, alte Jüngserchen jest? Jeder unschuldige Backsich hat die ernstesten Ideen über seine Bersorgung und arbeitet auf seinen Lebensabend hin — weißt Du, Budang, das gefällt mir nicht, das dauert mich." Frau Gomelchen's Stimme wurde ganz bewegt.

"Laß bas, Röse," sagte ber Webizinalrath. "Du sollst nicht immer gleich oben hinaus und nirgends an sein. Was meinst Du benn, wenn die Kinder Alle freigelassen und, wie Du es Dir früher auszumalen liebtest, alle Lehser gehangen ober verbannt würden, so versichere ich Dich, solche Schwesterpärchen, wie Ihr wart, würden doch nicht zu Duhenden umherlaufen. Ja, ja," sagte er und schaute die Enkelin mit seinen lebendigen Augen an: "Euer Gosmelchen ist eine große Rarität — Gott behüt' sie."

Oft lang unterhielten sich die Beiden von verstoffenen Zeiten, lachten über Personen, die einst ihr Wesen in Weismar getrieben, nun aber längst zu Staub zerfallen waren. Was für sonderbare, liebenswerthe, närrische und vortreffsliche Leute tauchten da aus der Vergessenheit auf und kamen auf ein paar Augenblicke wieder zu einem Schimmer von Leben und Wirkung.

Die Zuhörerin, welche die guten Freunde oft bei ihren Unterhaltungen und Erzählungen hatten, war immer ganz Theilnahme. Es schien ihr dann, als sehne sich das Gomelchen nach der Vergangenheit. Das rührte und ergriff sie so tief, daß sie nicht wußte, was sie der Guten Liebes anthun sollte.

Ginmal, nach einem Abend, als fie ben Erinnerungen ber beiben treuen Rameraben gefolgt mar, hatte fie einen wunderlichen, aber hubschen Traum. Sie fah bas Gomelden in einem ihr wohlbekannten Zimmer. Die Thure, die in den Garten führte, ftand mit beiden Flügeln Sommerluft, Sonne und ein weicher Refebaund Levkopenduft brangen ein. Da mit einem Male fam ein wundericones, blondes Dabchen vom Garten in bas Bimmer gefprungen, ein Mabchen gang von Sommerluft und Sonne burchwärmt, belebt und rofig übergoffen. Das mar bas Rathsmäbel, bie Rofe, bas Gomelchen, als es noch jung war! Und bas icone, gludliche Madchen lief auf die alte Frau zu, ichloß fie in die Arme, brudte fie an sich, bem ungeftumen Geschöpf glitt ber breitranbrige Sut Das Gomelden aber machte fich bie Arme bom Robfe. frei, hielt das Mabel von fich ab, nickte lächelnd mit bem Ropf, gang in Rachdenken verfunken, schaute fie von oben bis unten an und rief mit einer ganz unbefchreiblich zaubervollen Stimme, in der alle Wehmuth eines lebensfreubigen, sehnsüchtigen Berzens gitterte: "Ach, was waren bas boch für herrliche Zeiten!"

\*\*

An einem Frühlingstage verlor bas Gomelchen ihren alten, treuen Freund. Sie empfing die Nachricht mit aller

Ruhe. Seit Wochen schon hatte sie seinen Töchtern bei ber Pflege mit beigestanden und hatte gewußt, daß es mit ihm zu Ende gehen mußte. Die Töchter erzählten, daß die alte Frau oft stundenlang bis in die Racht hinein am Bette des sterbenden Freundes gesessen, daß sie lange, lange die Hand des Kranken in der ihrigen gehalten und daß auf beiden Gesichtern dann eine wunderschöne Ruhe gelegen habe.

Noch bis zum letten Tage, wenn es irgend anging, haben sie sich wohlgelaunt unterhalten, verständnisvoll und wehmuthig, wie es nur zwei so gute, alte Freunde miteinander thun können.

Als er gestorben war, hat sie bis zu seinem Begräbniß sein Haus nicht verlassen, hat seine Töchter getröstet
und aufrecht erhalten, hat überall nach dem Rechten gesehen
und ist des Tags wieder und wieder in das stille Zimmer
getreten, in dem ihr treuer Freund lag, hat sich ihn immer
wieder angeschaut, und ihr Herz mag wohl einen ergreisenben Abschied genommen haben.

Rach bem Begrabnis holte eine Enkelin sie aus bem Saufe ihres guten Freundes Bubang ab.

Frau Gomel nahm von den Töchtern Abschied. Die wollten sie gar nicht gehen lassen und waren ganz aufgeslöft in Schmerz um ihren alten Bater, der der Mittelpunkt ihres Lebens gewesen. Sie hätten die, die es so gut mit ihnen meinte, gar zu gern bei sich behalten. "Ihr müßt nicht so außer Euch sein," sagte das Gomelehen. "Gönnt ihm seine Ruhe, wie Ihr ihm seine Leben gönntet — das Eine wie das Andere muß sein. Schaut Euch die Welt mit seinen Augen an, dann habt Ihr ihn in Euch. — Bersgest auch nicht, heute Abeud hinunter in den Park zu

geben. Jest schlagen die Amfeln, da hat er es nie berfaumt, binzugeben, fo lange er gefund mar. Geht nur bas wird Guch wohl thun. Bu unferer Zeit find wir gar oft zum Amfelichlag miteinander gegangen. Thut's nur heut' Albend und nehmt Guch hubich zusammen. Ihr habt es ja immer gut mit ibm gemacht und fonnt Guch gurudrufen, wie bankbar er war bis zum letten Augenblick. ein Troft, ben haben wenig Menschen. Den Meisten mogen die bitteren Stunden, die fie einem Beimgegangenen zugefügt, mitten in ben erften Schmerz hinein in bie Erinnerung tommen. Bei Guch braucht bas nicht ber Fall zu fein, Gott Lob. Lebt mohl, Ihr guten Madchen," fagte bas Gomelchen und schloß eine jede in die Arme. "Lebt wohl und seid recht gelassen, so wie er es gern sehen Die Blätter fallen nun einmal im Berbfte." würde.

Und immer wieder nahm bas Gomelden Abidieb von ben Töchtern ihres alten Freundes. Es war, als wenn fie versuchte, ob nicht bas rechte Troftwort sich vielleicht boch einstellen wurde. Auf bem Beimweg war fie gang ichweigfam. Als sie aber ihre Treppe langsam und matt hinaufftieg, sagte fie: "Siehst Du, nun ift Alles abgethan. Nun lebt von meinen Guten Reiner mehr; mit dem Letten, ber sie kannte und liebte, sind sie mir Alle noch einmal gestorben." Entelin und Großmutter gingen miteinander in bas sonnige Stubchen. Da legte sie fich nieder und schaute mit einem so gebulbigen, freundlichen Ausbruck vor fich bin, ber tief "Die alte, alte Conne, Die scheint unentwegt," fagte fie und ichaute auf bas Lichtgefunkel, bas auf ben Blättern und Blüthen und auf dem Teppich in Flecken und Ringen spielte. Rein Laut war im Zimmer zu boren. Co blieben fie Beibe fcmeigfam.

"Hör' einmal," sagte Frau Gomelchen freundlich, "zieh' doch das oberste Kommodensach auf und gieb mir einmal das Backet, das rechts liegt, heraus."

Die Enkelin that fo.

Frau Gomelchen nahm es, öffnete es, ba lagen zarte, gelbliche Spisen in ber Papierhülle. "Die hab' ich Dir dieser Tage gekauft, Du hast ja so Etwas gern," sagte sie liebevoll und saßte die Hand ber Enkelin und sah sie an, so wehmuthig, beinahe wie hilsesuchend.

Da schlang diese die Arme um sie, und das Gomelchen frug freundlich: "Wenn Du irgend Etwas für mich zu thun hast, das gieb her, mein Herz, und sag' mir nur Alles, was Du vorhast und was Du bentst. Das ist mir die allergrößte Freude."

"Ach, mein Gomelchen!" flüsterte ihre gute Kamerabin unter Thranen und hatte ganz die rührende, freundliche Seele verstanden.

"Und Ihr seib, ber Budang und Du, immer gute Freunde gewesen, von damals an, als er Euch bei ber Eselsgeschichte erwischte, immer gute Freunde und nie getrennt?" frug die Enkelin zaghaft nach einer Weile,

"Immer gute Freunde und nie getrennt, heut' zum ersten Male getrennt", wiederholte das Gomelchen. "Als Student war er ein paar Jahr auswärts; einen Kahensprung weit, in Jena; aber da kam er aller Nasen lang. Es hat ihn nie in die Fremde gezogen. Ich reise erst nach meinem Tode, sagte er immer, wenn das Gepäck leichter ist — und ich glaube," sügte Frau Gomelchen lächelnd hinzu, "er reist jeht — denn er hat stets durchgesett, was er wollte. Es war ein närrischer Kerl, ein ganz närrischer Kerl." Versunken in Erinnerung schaute sie vor sich hin.

"Gin guter Jugendfreund, ber Ginem burch's gange Leben treu mar, ift bas Befte, was es giebt. Da bleibt bas Dafein und immer heimisch; ber weiß Alles, kannte Alles, hat Alles mit erlebt; Du kannft Dir gar nicht benten, was für ein Troft es alten Leuten ift, wenn fie einen guten Freund fragen tonnen: Weißt Du benn auch noch, wie bamals ber und ber, und bie und bie aussah - und was fie fagten und was fie thaten, und weißt Du benn auch noch, als bie Häufer an der Ackerwand noch nicht ftanben, und unten ber gange Part Welb und Geftrupp mar, und wie fie in ber Esplanabe unter ben alten Baumen bie Bafche trodneten, und wo jest, auch in ber Esplanabe, ber Golbidmieb wohnt, als da noch ber uralte Thurm ftand, in bem ber Huffchmied ftectte? Und erinnerst Du Dich noch an Damfell Dusfulufen ihren Beilchenbut, und an bas großgeblumte Rleid ber Rummerfelben und an Abele Schopenhauer's Geficht, wenn ber Geift über fie tam, und an ben Brunnentopf bes alten Lowen, ber ihr fo abnelte? gebe Dir," fagte bas Gomelden, "baß Du einen guten Freund, ein gutes Herz Dein Lebelang Dir nabe haft, bann ift bas Altwerben fo schlimm nicht."

"Habt Ihr Euch benn nie miteinander verzürnt und habt nie Streit miteinander gehabt?" frug die Enkelin.

"Das ich nicht wüßte," erwieberte das Gomelchen treuherzig. "Bon dem Tage bei der Jungfer Concordia an, wo wir ihn zuerst länger sprachen, haben wir ihn, Marie und ich, immer ästimirt und voller Respekt behandelt. Zu Streit und Aerger hatte es nie mit ihm kommen können. Das ging Alles so ruhig hin, man mußte nicht wie."

"Und hat er benn nicht einmal zu einer von ben Rathsmäbeln eine wirkliche Liebe gefaßt?" frug bie Enkelin. "I gar!" antwortete das Gomelchen, genau in dem Ton, als sagte dies die junge Rose. "Er ist immer unser guter Freund geblieden; als wir uns verlobten, war er zwar nicht sehr erbaut davon, aber nur aus dem Grund nicht, weil er uns noch für erschrecklich dumm hielt und weil er meinte, wir hätten noch mit dem "Unsinn" warten können. Mein Mann und er sind dann ganz gute Freunde geworden, so daß der Budang oft sagte: Siehst Du, Rose, nun bin ich doch für die viele Rühe, die ich mir mit Euch gab, belohnt worden. Er wäre für meinen Mann in's Feuer gegangen!"

Da leuchteten Gomelchen's Augen von Liebe und Stolz auf.

"Und hat benn ber Bubang nie eine Dummheit gemacht, ift benn sonft nie Etwas zwischen Guch gekommen?"

"Das mag ichon fein - ich werbe mich ichon manch= mal über ihn geärgert haben; aber bas vergißt fich, und ich habe immer über bie Freundschaft meine eigenen Gebanken gehabt und die will ich Dir fagen, die kannft Du Dir merken. Siehft Du, man muß gegen einen Freund zu allererft wohl= wollend sein, wohlwollend in jeder Hinsicht - Aerger barf gar nicht Plat greifen. - Wenn Du Dir vorstellft, Jemand, ben Du lieb haft, habe irgend eine Angewohnheit, die Dir nicht recht ift, und Du ftellft Dir vor, bag er auf lange Zeit todifrank wird, Du fürchteft ihn zu verlieren, - ba aber mit einem Mal ift die Gefahr vorüber - er wird gefund und Du borft ihn zum erften Male wieber fo recht nach Bergensluft ichnaufen, ober mas er gerabe für eine Art, die Leute zu ärgern, an sich hat - Du aber fühlft nur: Gott sei Dank, er schnauft wieber! und da haft Du auch feine Spur von Aerger barüber. Co muß es fein.

Q. Böhlau, Rathamabelgeichichten.

mußt, wenn Du Jemanden liebst, immer im vollen Bewußtsein Deiner Liebe und ber Sorge, ihn zu verlieren, leben, bann lässest Du nichts in Dir aufkommen, was Aerger und Unwille und Ungerechtigkeit ist."

"Ach, Du liebes Gomelchen, wer ist noch so gut wie Du!" rief die Enkelin und küßte ihr die Hände. "Das ist wahr, in Deiner Liebe zu den Menschen ist auch nicht ein Fünkchen Aerger mit hineingemischt; da ist wohl kein Schlingel schlimm genug, der nicht bei Dir Trost fände, wenn er zu Dir käme. Ich habe oft gedacht: Bei Dir giedt es Gute und Böse gar nicht, sondern nur Leute, mit benen man freundlich und hilfreich sein muß. Bist Du benn immer so gewesen, auch früher so gut?"

"Hör' einmal, Du," sagte bas Gomelchen, "Du bist eine rechte Schmeichelkate, was haft Du benn mit Deiner Alten? Bon ber ift überhaupt nicht zu reben. Bas machft Du benn für ein Aufhebens! Wenn ein altes Weib nicht jo lieben burfte, wie fie die Leute lieben will, wer mochte ba ein altes Weib fein! ich gewiß nicht!" fagte das Gomel= chen. "Wir Alten, Gott Lob, fonnen lieben, wie wir Wir suchen auf Erben nichts mehr, glaub' mir, teine Wichtigkeit mehr, auch teine Gerechtigkeit, nichts gar nichts. Glaubst Du, ber liebe herrgott oben, weiß etwas von Gerechtigkeit, von Sarte, von Liebe, von Lieb= lofigfeit, von Burbe ober von Vortrefflichkeit? Bei ihm ba oben hört das dumme Zeng auf, der ganze Wirrwarr, alles Gezerre, aller Streit. Da ift ewige Rube und Stille. Und die Seele kommt zu ihm ganz unschuldig wie ber Wind und der Blit. Nicht wahr, der Blit ift doch unschuldig, wenn er in einen Baum gefahren ift, und ber Wind ift unschulbig, wenn er im Meere gewirthschaftet hat? Dber

ist er ein boser Blit ober ein ungerechter Blit - ober irgend etwas bergleichen? Wenn Alles, was menschlich ift, von ber Seele zurudgelaffen, ift auch Alles, mas man so ober so nennt, von ihr fort, Alles, mas bose ober gut Siehft Du, und wir alten Leute haben ichon bas Meifte gurudgelaffen. Die Geele ift icon freier in uns - bas ift's - und hin und wieder fühlt man's auch gang flar, in gludfeligen ober ichmerglichen Augenbliden. mein Bergenstind," fagte bas Gomelden, "bie gange Welt ftedt fo voller Ungerechtigfeit, voller Bant und Streit, voller Wichtigthun und Wiberftand, voller Berwirrung und Frrthum und Migverständniß, daß ein armer Mensch bei feinem Freunde, zu dem er in Liebe und Bertrauen kommt, nichts finden foll, als eine weiche Rube und Stille, wie die Seele fie bei ihrem Gotte findet, bei bem bas nicht ift, mas wir gut und bofe nennen - Frieden - Frieden. baffelbe Spiel, bas überall getrieben wird, foll bem Urmen auch bei dem Freund bereitet sein — auch nicht ein klein Mein Liebling, merte Dir bas, bente nie, wenia babon. mimm Dir nie bor, bag Du Deinen guten Freund burch Deine Weisheit und Vortrefflichkeit beffern ober beeinfluffen willft. Lag bas ben Lehrmeiftern, ben Gouvernanten, und wie all' die ernsten Leute heißen; sei Du klüger. Leben macht seine Sache gang ohne Dein Zuthun. Freunde find nur da, um das, was das Leben anrichtet, vergeffen zu lassen. Gott gebe Dir, daß Du verftehft, beglückend zu lieben."

Da faste bas Gomelchen ben Kopf ber Enkelin mit beiben Händen und zog sie zu sich nieder und in den Augen glänzten ihre helle Thränen: "Lieden, geliedt werden, mein Herz, ist bas einzige Glück auf Erden. Meine selige

Mutter wußte wohl, was fie meinte, als fie fagte: "Liebt das Schöne mehr, als das Gute." Sie konnte die würdigen Leute nicht leiben. "Alle vortrefflichen Leute wiffen, daß fie vortrefflich find, und find beshalb hart und hochfahrend und bosartig, weil sie glauben, die ganze Welt ftrafen zu muffen," fagte fie; "fei Du kluger. Deine Rutter hatte Recht, anmuthig die Thorbeiten thun, die man nun einmal im Leben thun muß, ift beffer, als bag man fie wurbig und vortrefflich thut. Unmuth lagt teine Bergensbonbeit, feine Buth, fein Wichtigthun auftommen. Gott behüte Dich, mein Rind . . . Weifit Du," fagte Frau Gomelchen, "Du konntest heute ben Thee bei mir trinken, mir ift fo vereinsamt zu Muthe. Berr, mein Gott, ich weiß gar nicht, ob ich Dir es munichen foll, alt zu werben. Das Abschied= nehmen von den theuern Lieben, Einer geht - und wieder Einer geht - und wieber Giner - und wieber Giner und ber Lette geht - 's ift gar zu jammerlich. Dir ift's grab', als ware ich bie Hausberrin, die Wirthin; alle meine lieben Gafte, die fo beiter maren, empfehlen fich und ich bleib' allein im haus und die Lichter geben aus - und es wird obe und Nacht - und ftill."

"Wein Gomelchen," rief die Enkelin bewegt. "Bir sind bei Dir! — Ich bin bei Dir, mit mir rede von alten Zeiten."

"Ja freilich, mein Herz," sagte bas Gomelchen und lächelte unter Thränen, "ich bin ein recht undankbares, altes Weib; aber es ist doch so; es wird zu viel im Leben dem Herzen wieder abgefordert, gar zu viel. Gottlob, daß es Freuden und Freunde giebt, die sich unmerklich vergessen. Das Leben ist eigentlich für unbegabtere, gefühllosere Gesichöpfe, als wir sind, berechnet, oder für göttliche Geschöpfe,

bie über Allem stehen, über bem Dasein selbst, über Tob und Abschied, über jeder Noth und Qual; für solche mag es ein gutes Leben sein; aber die arme Wittelsorte! für solche Leutchen wie Du und ich, für die ist's schlimm, die haben mehr, als die Einen, und weniger, als die Anderen, und wissen sich nicht zu helsen, wenn's auch so ausschaut, als wüßten sie's. Nun geh' nur und laß es unten sagen, daß Du Deinen Thee bei mir trinken wirst, und komme auch gleich wieder."

Und wie gern kam die Enkelin! Eine Theestunde bei Frau Gomelchen hat die Eigenschaft, Sorgen und Trauer weich mit Behagen zu überbecken. Zu dieser Stunde wagt sich kein Leid der Welt in das blumendustende, hübsche Zimmer herein, in dem der Theesessel summt und in dem das freundlichste Herz seine Gäste bewillkommnet, ein Herz, das jeden Schmerz, dis in das hohe Alter hinein, wie ein Kind ohne Bitterkeit überwinden kann, nicht düster, nicht verschlossen, ein Herz, das dis in das hohe Alter die Augen im selben Augenblick weinen und lächeln läßt.

Als die Enkelin wieder hereintrat, fand sie die liebe Frau gelassen, doch mit zitternder Hand damit beschäftigt, den Theetisch für sich und ihren Gast zu ordnen. Aus einer Büchse nahm sie Eingemachtes und füllte es in eine kleine Krystallschale, die sie der Enkelin vor ihren Platz stellte mit einer Miene, der man es ansah, wie gerne sie Jemandem etwas zu Gute that.

Die Enkelin schaute ihr zu, fiel ihr um ben Hals und flüsterte: "Wollte Gott, es gabe viele Rathsmabel und viele Gomelchen auf ber Welt, bann würden die Leute, wenn sie jung wären, mehr luftige Streiche machen und wenn sie alt geworben, ba ware es erst recht hubsch; ba

hätten sie solche wundervolle Blumenstüdigen wie Du, und alle Welt liebte sie, und sie hätten so gemüthliche Theetische, und jede Freude sähe bei ihnen doppelt wie Freude aus, und jeder Schmerz machte sie so undeschreiblich rührend und liebenswerth, wie er Dich macht, mein liebes, liebes Gomelchen" — und die Enkelin hielt sie noch immer umfaßt. In Beider Augen schimmerten Thränen, und sie setzen sich miteinander ganz einverständlich und voller Liebe zu einsander hinter die summende Theemaschine, das Gomelchen in ihren weichen, gemüthlichen Lehnstuhl. Die Lampe leuchtete unter dem großen rosa Schirm, und die Enkelin sagte: "Ich verstehe Dich, mein Golmelchen, das Einzige, was auf Erden das Herz ruhig und glücklich macht, ist: Gut miteinander zu sein."



Neue Werke von Oskar Linke.

### Das Leben Jesu.

Gin Roman in zwei Büchern. Preis brofchirt 4 M. 80 Bf., fein gebunden 6 Mart.

# Antinous, des Kailers Liebling.

Gin Seelengemalde aus dem Alterthume. Brofchiet 3 Dt., fein gebunden 4 Dt. 25 Bf.

### Bafan.

Bine Faschingsfantafie als Chilog in meinem Leben Besn. Brofchirt 1 M. 80 Bf., fein gebunden 2 M. 40 Bf.

### Die Bienen.

Gin neuer Renien-Almanach. Preis sein broschirt 2 M.

## Die Fürstin dieser Welt.

Berliner Novellen.

Breis eleg. broch. 2 Mart.

### Gesammelte Novellen

bor

C. v. Schwartstoppen.

Brofdirt 3 Mart, fein gebunden 4 Mart.

### Kleine Bilder.

Ernstes und Seiteres

von

Johannes Trojan.

Breis brofc, 2 M. 50 Bf., fein geb. 3 M. 50 Bf.

### Yon Strand und Heide

ուու

Andere Skizzen

bon

Aohanneg Crojan. Preis brofc. 2 M. 50 Pf., fein geb. 3 M. 50 Pf.

## Bon Drinnen und Draußen.

Gedichte

non

Johannes Trojan.

Breis brofc. 2 M. 50 Bf., fein geb. 3 M. 50 Bf.

Bu beziehen durch jede Buchhandlung.





This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

WIDENER NOW 1 2 1998

